## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek

26. Ilwietnia 1842.

| Drień<br>i<br>miesiąc | Czas                           | Barometr sprowa-<br>dzeny do 0°<br>Reaum. miary<br>paryzkiej wiedeńsk. | Reaumura                          | Psy-<br>chro-<br>metr                        | Ombro-<br>metr mia,<br>paryzk. | Wiatr | Stan atmosfery.                  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 22. Kwietnia (        | W ① 21'0. 10 N. W ① 2 Po. 10 N |                                                                        | + 9,9<br>+ 3,1<br>+ 2,4<br>+ 13,0 | 2,10<br>3,15<br>2,31<br>2,17<br>3,87<br>2,94 | 0,000                          | staby | chmarno 1. pogodny. chmarno 3 3. |  |  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Prezność pary w atmosferze będącej, w linijach paryzkich wyrażona.

#### Przyjechali do Lwo

Dnia 21. Kwietnia: Hrabia Zabielski Józef, z Czortkowa. – Baren Borowski Teoder, z Liska. – Boguchi Tomasz, z Leśniowic. – Bogdan Stanisław, z Zadwurza. – Wiktor Walenty, z Hruszowie. – Rylski Wincenty, z Sanoka. – Rieszkowski Paweł, z Sambora. – Pietruski Jan, z Lubieńca. – Przykładowski Alexander, z Tarnopola. -

Dnia 22. Kwietnia: Hrabina Komorowska Franciszka, z Zółkwi. – Męcioski Franciszek, z Huty. – Czajkowski Jau, z Sądowej wiszni. – Horn Karol, z Sądoka. – Kielanowski Antoni, Toherski Konstanty i Nakwaski Franciszek, z Polski. – Łączyński Józef, z Batiatycz. – Mathowski Jozef, z Wełdziża. – Witwicki Alexander, z Czortkowa – Malezanski Line St.

Nakwashi Franciszen, z Toishi. – Laczyński Jozef, z Battatycz.

Alexander, z Czortkowa — Malczewski Józef, ze Shwarzawy. –

Dnia 23 Kwietnia: Szeptycki Jan, z Polski. — Smarzewski Nikodem, z Artasowa. — Obertyński Wacław, z Safczyna. — Czerkawski Michał, z Toporowa. — Obertyńsky Alexander i Marcel, z Leszkowa. — Zieliński Edward, z Wiednia. — Bogucki Tomasz, ze Stryja. — Lekczyński Jan, z Czerteża. — Szereday, c. k. Porucznik, z Brzeżan. — Fessenmayer, c. k. Porucznik, z Zólkwi. — Janitsary, c. k. Podporucznik, z Misolajowa. -

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 21. Kwietnia: Brabia Poletyło Seweryn, do Korczmina. - Hrabia Tarnowski Stanisław, do Wróblowic. - Hrabia Łączyński Hippolit, do Lisko. - Drzewiecki Jozef, do Romanowa. - Tretter Alexander, do Zloczowa. - Romaszkan Piotr, do Uherska. - Abrahamowicz Józef, do Brzczan. - Borowski Leon, do Da-Widowa. - Boguchi Tomasz, do Stryia. --

Duia 22. Kwietnia: Isiare Jablonowski, c. k. Pulkownik, i Hrabia Los Tadeusz, do Zlocrowa. - Hrabia Romanowski Michał, do Tarnopola. - Niczahitowski Maryjan, do Boropusza. - Młocki Franciszek, do Zulina. – Tusahowski Sylwester, do Polski. – Antoniewicz Wincenty, do Skwarzawy. – Wiktor Ludwik i Rogojski Leonard, do Grodka. – Czerwinski Jan, do Nadycza. – Wiktor Walenty, do Żólkwi. – Jordaki Wasilko, do Czerniowiec. - Suchodolski Antoni, do Srok. - Gromnicki Jozef, do Czortkowa. -

D nia 25. E wietnia: Jego Eccl. Letsey de Retse, Jeneral komenderujący, do Złoczowa. - Książę Lubomirski Jerzy, do Sadowej wiszni. - Hrabia Fredro Henryk, do Rudek. - Hrabia Jabtonowski Ludwik, do Lubienia. - Hrabia Krasicki Maciej, do Grodka. - Sozauscy Sylwester i Roman, do Hornalowic. - Padlewski Apolinary, do Brzeżan. - Skolimowski Tadeusz, do Dynisk. - Szczepański Antoni, do Stanisławowa. - Wiktor Walenty, do Janowa. - Suchodolski Antoni, do Nawaryi. - Wisłobocki Władysław, do Wisłobok. - Srymanowski Szymon, do Spasowa. – Polanowski Alexander, do Moszkowa. – Micewski Adam, do Strzelisk. – Dębicki Jan, do Gródka. – Trzciński Piotr i Pietruski Jan, do Stryja. –

#### de o s k i. K a Dnia 18. Kwietnia. Obligacyje powszechoej i wegierskiej (3 Srednia cena. pCtu. Kamery nadwornej, dawniejszego (21j2) — długu Lombardzkiego, tudzież we (21j4) wM. K. Obligacyje długu Stanu . (5 )107 11/16 Obligacyje wylosowane, (4 Florencyi i Genui zaciągnionej po- (2 99 5/8 obligacyje (6 žyczki - - - - - - (1 3)4 ) --Hamery nadwornej pożyczki przy-Akcyje bankowe, jedna po ZR. 1624 w Mon. Rcn. muszonei w Krainie i skarbowe Sta-(4112) now Tyrolskich - - -99 (4 Dnia 19. Kwietnia. Srednia cena. Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1839 pCtu w M. R. EQ Q50 ZR. - - - - -Obligacyje długu Stanu 278 314 (5 )107 13|16 za 50 ZR.

55 314

Obligacyje wiedeńskie bankowe - . (2

) 99 £18

) 75 5/8

detto

detto

| Obligacyje wiedeńskie bankowe        | (2112   | 65 | 118 |
|--------------------------------------|---------|----|-----|
| Obligacyje powszechnej i wegierskiej | (3      | )  | Con |
| Kamery nadwornej, dawniejszego       | (21/2   | )  |     |
| długu Lombardzkiego, tudzież wc      | (2 1)4  | )  |     |
| Florencyi i Genui zaciągnionej po-   |         | 54 |     |
| Zyczki                               | (1 3)4  | )  |     |
| Obligacyie galicyjskie               | (1314)  | 45 | 112 |
| Akcyje bankowe, jedna po 163         | 2 ZR. w | M. | R.  |

#### Kurs wexlowy M M. R. z dnia 19. Kwietnia.

Ameterdam, 100 talar. Kur.; tal. 133 3|8 w. 2 mie. Augsburg, sa 100 ZR. Kur.; ZR. 98 Uso. Frankfurt n.M. za 100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 97 2 mie. Genua, 10 300 Liv.nove di Picmonte ZR. 113 314 g. 2 mie. Hamburg, za taiar.banh. 100; Kur. Tal. 142 114 Liworno, za 300 Lire Toscane ZR. 97 718 Londyn, funt szierlingów - - ZR. 9-44 Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 90112 Marsylija, za 300 franków ZR. 113 112 2 mic. Paryž, za 300 franków - - - ZR. 1143j4 g. 2 mie.

#### Hurs I wowski z dnia 25. Kwietnia.

Dukat holenderski - - - 11 ZR. 23 kr. W.W. Dukat cesarski - - - - 11 — 17 — — Rubel rossyjski - - - 3 — 49 — — Courant polski (6 złot. pol.) 3 — 24 — —

#### Doniesienia urzędowe.

(1289) Einberufungs - Edikt. (1)

Von Seiten des Dominiums Glinna, Lemberger Kreises, wird der unter Nro. 10 konskribirte Unterthan Antek Hanka, welcher sich unbesugt vom Hause entsernt hat, hiemit vorgeladen, binnen 6 Wochen nach Sause zurüczukehren, weil er sonst als Rekrutirungsstüchtling behandelt werden wurde. Glinna am 22ten Upril 1842.

(1171) Ediktal-Worladung. (3)

Mro. 36. Bom Dominio Zaczarnio, Tarnower Kreises, werden nachstehende militärpflichtige Individuen, und zwar:

a) Chaim Wunsch Saus Mro. 26,

b) Stanislaus Kutta - - 124,

c) Joseph Pinas - 78,

d) Adalbert Dochmal - - 88 unb

e) Franz Wszechda - - 131,

biemit vorgeladen, binnen 6 Wochen (von der Einschaltung dieser Vorladung in den Zeitungsblättern gerechnet) sich hieramts zu stellen, widrigens man dieselben als Rekrutirungsflüchtlinge behandeln werde.

Dominium Zaczarnie am 7ten Upril 1842.

(1178) Edictum. (3)

Nro. 9971. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolicuse Dno. Francisco Domaradzki de domicilio ignoto, aut illa demortuo, ejus haere-

dibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dui-Mathaci Com. Miączynski proprietarii bonorum Załośce contra eundem tum D. Vincentium Ligeza puncto extabulationis Summae 32,000 flp. cum usuris, tum juris petendae honificationis pro praestitis nefors juvaminihus subditis bonorum Kleczany et Bedziemyśl lib. instr. 61 pag. 354 n. 1 on. praenotatae, ex restantibus pretiis bonorum Zalosce et Tartakow cum attinentiis, porro de bonis Zawadka, sorto Złoczow et Glinki, nec non de Summis 25,000 flpol., 20,000 flp., 22,000 flp. — sub praes. 2. Aprilis 1842 ad Nrum. 9971 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ignotam praefati conventi, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Piszklewicz cum substitutione Domini Advocati Onyszkiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad hic Reg. Fori Nobil. pro termino in diem 17. Maji 1842 hora 10. mat. ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 7. Aprilis 1842.

(1199) Ediktal - Vorladung. (3)

Nro. 83. Won Seite der Orts= und Conscriptionsobrigkeit Scralince, Rolomeer Kreifes, werden nachstehende im Jahre 1842 jur Stellung auf den Uffentplat berufene und nicht erschienene rekrutirungspflichtige Individuen, und zwar:

aus Serafince:

haus-Mrc. 69 Iwan Mularczyk 1820 geboren,

- 35 Joseph Holyński 1821 geboren, jur Rudfehr in ihre Keimath mit dem Bedeuten berufen, baß nach Berlauf der gesetlichen Frist bieselben vermöge dem Auswanderungs-Patente vom Jahre 1832 behandelt werden wurden.

Seralinco am 11. Upril 1842.

(1172) Ediftal-Borladung. (3)

Nro. 201. Von der gefertigten Conscriptions-Obrigkeit werden nachstehende unwissend wo sich aufhaltende Militärpflichtige, als: aus dem Dorfe Spytkowice: Haus: Nro. 61 Franz Dzidek, Nro. 91 Franz Wilk und Nro. 51 Towasz Bialik mit dem Bedeuten zum Erscheinen hiemtt vergesaben, sich binnen 1 Jahr hierorts zu stellen, und ihre Abwesenheit standhaft zu rechtfertigen, widrigens fle als Auswanderer nach dem b. Patente vom Jahre 1832 behandelt werden mußten.

Spytkowice ad Zator Wadowicer Rreises ben

11ten Upril 1842.

(1182) 23 orladung. (3)

Mro. 598. Bom Magistrate der Stadt Wadowice werden die abwesenden Wehrpstichtigen, und zwar: Michael Nawak, Thomas Hajos, Joseph Srokosz, Johann Heinrich, Johann Gancarz, Ignatz Zugbaum, Joseph Fortuna, Anton Fiderek, Franz Griesbach, Johann Zembaty, Johann Wyroba, Franz Wyroba, Auton Combronowicz, Karl Sciborski, Mathias Schüller, Joseph Kojussa, Kantius Zaborski, Johann Kozik, Thomas Kaminski, Alexander Becherer, Anton Hodurak, August Palka, hiemit vorgestaden, sich die Ende April 1842 hieramte zu stelsten, widrigens dieselben für Rekrutirungsstüchtlinge angesehen und als solche behandelt werden müßten. Magistrat Wadowice am 31. März 1842.

(1210) **E** b i f t. (3)

Nro. 53. Von Seiten des Dominiums Wysocko werden nachstehende zum Militardienste vorgemerkte militarpflichtige Individuen, als: Jan Marrynowicz H. N. 91 geboren im Jahre 1820, Wasyl Martynowicz HN. 91 geb. 1822, Franko Toodorowicz H. 102 geb. 1819, vorgetaden, sich binnen 6 Wochen vom Tage des gegenwärtigen Soifts um so sicherer auf den Ussenderer betrachtet und nach den bestehenden Gesegen bespandelt werden wurden.

Deminium Wysocko am 11. Upril 1342.

(1209)( Dift. Mro. 113 u. 61. Don Geite des Dominiums Jasionow und Konty merden nachftebende jum Militarstande vorgemerkte militarpflichtige Indiviouen, all: aus Jasionow: Bilasiewicz Barttomiey 5. M. 88 geboren im Jahre 1821, Lowkow Kasper HJl. 89 geb. 1820, Domanski Anton HI. 106 geb. 1821, Nazar I)mytro H. 3 geb. 1813, aus Holoskowice: Euzebius Zwolinski HN. 3 geb. 1818, und aus Konty: Iwan Gogosza HR. 6 geb. 1817, Iwan Heyniewicz & M. 8 geb. 1821, borgeladen, sich binnen e Wochen vom Sage des gegenwartigen Editts um fo ficberer auf den Uffents plas zu stellen, als widrigens biefe als Muswan= derer betrachtet und nach den bestebenden Weschen behandelt werden wurden.

Dom. Izsionow mit Konty am 10. April 1842.

(1202) Ediffal-Borladung. (3) Diro. 74. Vom Dominio Szczurowa, Bochnier Kreised, hat der ohne Bewilligung abwesende militärpflichtige Unterthan aus Szczurowa ex Nro. 216 Thomas Pracz binnen drey Monaten bei seiner Obrigkeit zu erscheinen, widrigenfalls er als Reskutirungsflüchtling angesehen und behandelt werden wurde.

Dominium Szczurowa am 8. Marz 1842.

(1116) E d y k t. (3)

Nro. 156. Ponieważ następujący do wojska prenotowani, a to: z Milatyna nowego: Jan Czarnecki kons. Nro. 26, urodz. 1815; Józef Południewski kons. Nro. 23, urod. 1818; Antoni Lisowski kons. Nro. 19, urod. 1820; z Milatyna starego: Piotr Matwijow kons. Nro. 12, urodz. 1817; z Bezbrud: Seweren Romaniszyn kona. Nro. 56, urod. 1820; Tomko Krawicc kons. Nro. 7, urodz. 1818; Tymko Kott kons. 47, urodz. 1818, którzy Edyktem z dnia 12. Marca 1841 w Gazetach Lwowskich polskich w numerach 33, 34 i 35 umieszczonym wezwani, przed Zwierzehnościa miejscowa w przeznaczonym terminie nie stawili sie, wiec Dominium Milatyn tych uznaje za zbiegów przed rekrutacyją, oraz ustanawia termin tym na 6 tygodni, by w tym czasie w Zwierzchności miejscowej zgło sili się, ponieważ przeciwko tych po upłynicnym terminie podług Patentu 1832 postanewiono bedzie; - także Jana Jankiewicza kons-Nro. 44 urod. 1820, Ignacego Barańskiego kons. Nro 45 urod. 1821, Ignacego Walichewicza kons. Nro. 7 urod. 1817, Józefa Lisowskiego kons. Nro. 19 urod. 1817 2 Milatyna nowego, a Antoniego Bieniackiego kons. Nro. 61 urod. 1822 z Bezbrud, wzywa się, by w przeciągu 14 dni do kancelaryi stawili się, gdyż w przeciwnym razie za zhiegów przed rekrutacyja uznanemi będą. Milatyn dnia 10. Kwietnia 1842.

(1204) **E** d i f t. (3)

Mro. 784. Vom Magistrate ber Kreisstadt Taunopol wird hiemit allgemein fund gemacht, daß uber Einschreiten der Marianna Soniewicka durch ihren Bevollmächtigten Ferdinand Schaper in die öffentliche Geilbiethung ber sub Nro. 1007 in Tarnopol gelegenen, ber Anna Finer gehörigen Realitat jur Befriedigung ber durch Marianna Soniewicka gegen die Golidarschuldner Peter und Anna Finer eiflegten Forderung pr. 144 ft. C. M. sammt 5]00 vom 13. August 1840 laufenden Intereffen, dann des Betrages pr. 11 ft. 51 fr. an Projeg= und des Betrages pr. 21 fl. C. M. an Exekutionskoften bewilliget, und zur Vornahme derfelben die Termine auf den 28ten Upril, 23. Way und 23. Juny 1842 um 3 Uhr Flacks mittags anberaumt worden seye.

Die Kauflustigen werden zu dieser Lizitation verseben mit einem 10,100 Vadium vergesaben, und können die Lizitationsbedingnisse in der hier-

1 \*

(3)

ortigen Registratur, die Lasten hingegen im hiers ftädtischen Grundbuche, die Steuern und fonstis gen Ubgaben aber bei der Stadtkasse einsehen.

Tarnopol am 16ten Mary 1842.

(1205) & b i f t. (3)

Mro. 314 jud. Wom Magistrate ber f. Kreidftadt Jasto als delegirten Gerichte wird in Sachen der Stadt Gorlico gegen Constantin Kwiatkowski et Consorten puncto von den letteren ex j. d. schuloigen 1689 fl. 28. 28. c. s. c. in die eretu= tive Beraußerung der den letteren gehörigen, ju Brzostok sub Nro. 50 gelegenen, gerichtlich auf 3:25 fl. 30 fr. C. M. gefchatten Realitat gewilget, und hiezu dren Tagfahrten : Die erfte auf den 6. May 1842, die zwepte auf den 10. Juny 1842, die dritte auf den 8. July 1842 jedesmal um die 10te Vormittagestunde ob der hierortigen Rathe. kangelen mit dem anberaumt, daß die Realität erft bei der dritten Lizitationstagfahrt unter dem Schabungewerthe bintangegeben wird. - Biegu werden die Kaufiustigen mit dem Unhange vorgeladen, daß sie die Lizitationsbedingnisse theils in der hierortigen, theils in der Brassteker Wirthichaftsames=Registratur einfeben konnen.

Jaslo am 9ten Upril 1842.

(1227) Rundmachung.

Diro. 4049. Bur Tilgung der hinter den Rollower Untheilsbesitzer Karl Belhacki aushaftenden Steuern und sonstigen Ersate wird der für sich bestehende Untheil in Rollow und Bojary am 6ten Mai 1842 in der hierortigen Kreisamts - Kanzlei auf zwei nacheinander folgende Jahre und zwar rom 24. Juni 1842 angefangen mittelst öffentlicher Eizitazion verpachtet werden.

Die Gutsproventen bestehen:

a) an Grundertrag:

Un Meder, Wiesen und hutweiden, zusammen 276 Joch 1324 Quell.

b) an Urbarialbezugen :

2184 Zugtage, 1300 Sandtage,

48 fr. C. Dl. an Geldgine,

64 Kores und 16 Garnes Binshaber,

21 1je Gind Kapauner,

64 1/2 Stud Suhner

4 Schod und 18 Stud Gier,

24 Stud Gefpunft aus herrschaftl. Materiale.

Die Propinazion wird in 2 Schankhaufern betrieben

Der Fiskalpreis dieses Untheils beträgt nach Absichlag der gesehlichen Perzente und der Jurisdikzions-Auslagen 754 fl. 48 114 fr. C. M. jahrlich.

Die Lizitazionslustigen haben sich am 6ten Mai 1842 versehen mit dem 10 010 Badium in ber Samborer Kreisamtskanzlei einzufinden,

Sambor am 5. Upril 1842.

(1233) Ediftal=Vorladung. (3) Bon der Konstripzions-Otrigfeit Ciena mit Rahbe

Sanokor Kreifes, werden nachstebende militarpflichetige ohne Pas abwefende Indiviouen, ale:

aus dem Dorfe Cisna: haus-Mro. 22 Johann Mathes,

- 28 Woitek Wolwa,

- - 3 Michael Dembezak,

- 3 Iwan Dembezak, aus dem Dorfe Dolzyca:

haus-Mro. 26 Jurko Cygan,

- - 39 David Heiszkowicz, - - 24 Iwan Manilski,

- 39 Jankel Herszkowicz,

- - 39 Hersch Herszkowicz,

- 39 Leib Herszkowicz, aus dem Dorfe Habkowce:

haus-Mro. 19 Fedor Sliwkanicz,

aus dem Dorfe Lisznā: Haus-Nro. 21 Stephan Czopak,

aus dem Dorfe Przyslup: Haus-Mro. 1 Michael Wasilkow,

- 14 Joachim Solibów,

aus dem Dorfe Rabbe bei Cisna:

aufgefordert sich binnen 3 Monaten um so sicherer hierorts zu stellen, als im Widrigen gegen selbe rach den bestehenden Vorschriften fürgegangen wers den würde.

Cisna am 6. Upril 1842.

(1123) Ankundigung. (3)
Mro. 5063. Bon Seiten des Bukowiner f. k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Berpachtung folgender Gefälle der Stadt Soroth, nämlich:

1) das Brandwein- dann

2) das Bierpropinazions-Entgeld,

3) die Schlacht- und Fleischbank dann

4) der Gpps-, Kalkfrennerei- und Steinbruchs-Nugen, auf die Zeit vom 1. November 1842 bis Ende Oktober 1842, eine Lizitazion am Iten Mai 1842 in der Sereiher Gemeindgerichtskanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

. Des Fiskalpreis beträgt: ad 1) 3591 fl. 37 fr. CM.

» 2) 500 ff.

» 3) 310 fl.

» 4) 146 fl.

und das Badium 10 prCent vom Fiskalpreise.

hiebei wird bemerkt, daß Unbothe auch unter dem Fiskalpreise werden angenommen werden.

Czernomit am 31ten Marg 1842.

Mro. 190. Bon der Grundherrschaft Strzyzow werden nachstehende militärpflichtige Individuen, als: aus Strzyżow: Moiloch Stoin HR. 120,

Moses Engel HN. 127, Jakob Layer LN. 65, Schulim Hauben HN. 18, Andreas Radomski HN. 87, Beniamin Stanger recte Handel HN. 413, Hersch Haskel Feid HN. 113, Haskel Knoer LN. 114, Josel Türk HN. 66, Boruch Berglas HN. 53, Michael Czaykowski HN. 156, — aus Brzeżanka: Kasper Markowski HN. 60, und Adalbert Medura HN. 13, hiemit vergeladen sich hieramts binnen sechs Wochen anzumetden und über ihre unbesugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen dieselben das Versahren nach den dießfalls bestehenden Gesehen eingeleitet werden wurde. —

Strzyżów am 8. Upril 1842.

(1212) Ediktal-Vorladung. (3)

Von Seiten der Kerrschaft Zarudco Lemberger Kreises werden die bei der Gemeinde Zaszkow konstrikirten militarpslichtigen Individuen, als: HN. 198 Matwig Basiuk, HN. 198 Ilko Holach, dann der bei der Gemeinde Borki dominikanskio sub HN. 1 konstribirte Iasko Zabkocki, aufgefordert, binnen 3 Monaten hieramts zu erscheinen, und die bisherige unbefugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens dieselben als Kekrutizungsslüchtlinge behandelt werden.

Zarudce am 19. Upril 1842.

(1065) Edictum. (3)

Nro. 4863 1842. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto judaeo Mosi Schiffer alias Gajer de domicilio ignoto notum redditur, quod contra ipsum Carolus Nicolai in assistentia curatoris I). Antonii Scherautz de praes. 4. Martii 1842 Nro. 4363 actionem intuitu extabulationis Summae 454 flp. 12 gr. c. s. c. tum positionibus consecutivis realitati Leopoli sub Nro. 128 4 4 sitae, Libr. Dom. 26. p. 253. n. 1 on. intabulatae, in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem

judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. provincias haoreditarias versetur: visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et eumptu Advocatum D. Petrum Romanowicz cum Substitutione Domini Advocati Baczyński, quocum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicia judiciarii deducetur et definictur. - Qua Propter praesenti Edicto Moses Schiffer alias Cajer admonetur, ut justo tempere id est: die 28. Maji 1842 h.10.m. aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: ni faciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipte im-

Leopoli die 17. Martii 1842.

(1211) Ebiftal Dorladung. (3)
Nro. 38. Marcin Stociak aus Bilka Krolewska ex CN. 45, wird hiemit jur Rudfehr in seine Henmath mit dem Bemerken vorgeladen, daß
er widrigens als Rekrutirungsstüchtling behandelt

werden murde. Dominium Bilka Krolewska am 9. Upril 1842.

(1203) Ediftal . Borladung. (3) Mro. 77. Bon Seiten der Grundobrigfeis Zelichow Tarnower Kreises werden die abwesenden militarpflichtigen Unterthanen, als:

Aus dem Dorfe Zelichów:
Abraham Pelz Haus-Mro. 3,
Aus dem Dorfe Zalipie:
Alberth Borek Haus-Mro. 60,
Andreas und Joseph Szlosek HM. 37,
aus dem Dorfe Pilcza:

Mathias Mosio Saus-Mro. 22, aufgefordert binnen 6 Monaten in ihre Beimath jurudzukehren und sich hieramts zu melben, als fonst gegen diefelben nach dem Auswanderungs-Patente vom Jahre 1882 fürgegangen werden wird.

Zelichow ben 30. Mary 1842.

(1023) Rund'nt ach ung. (3)
Mro. 23597. Bom Magistrate der f. Hauptsstadt Lemberg wird bekannt gemacht, daß der ehe=
malige Katastralbeamte Wonzol Böhm wegen
Wahnsinn unter Kuratel geset, und demselben
zum Kurator der Gerr Ignatz Bischoff aufgestellt

worden ist. Lemberg am 4ten Marz 1842.

(1214) **Borladung.** (3)

Mro. 69. Bon Seiten des Dominiums Jasaiska Lemberger Kreises werden nachstehende militärpflichtige Individuen, als: Johann Sklem HN. 131 und Danko Blazinski HN. 17 vorgeladen hierorts binnen 3 Monaten zu erscheinen, weil sonst gegen dieselben nach dem Auswanderungs-Patente verfahren werden wird.

Jasniska am 18. Upril 1842.

1217) Ediftal-Borladung. (3)

Mro. 125. Loronz Plesniak aus Gwoznica gorna Haus-Nro. 38 geboren 1822, welcher zur Stellung auf den Affentplat berufen ist — bat binnen drei Monate vom Tage der ersten Einschaltung in das Zeitungsblatt — hieramts zu erscheinen, und seine unbefugte Abwesenheit, zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben nach dem Auswanderungspatente fürgegangen wird.

Stellungs-Obrigfeit Gwoznica gorna Jasloor

Kreises den 17. Upril 1842.

(944) E d i c t u m. (3)

Nro. 7149. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Josepho Urbański de domicilio ignoto qua praesumtivo haeredi olim Josephi Urbański medio praesentis Edicti notum reddit: ex parti fisci reg. nomine hospitalis in Nockowa contra massam jacontem Josephi Urbański et D. Stanialaum Spithal, qua proprietarium 4/5 partium bonorum Nockowa puncto solutionis Summae 390 fl. 29 1/2 xr. M. C, aub praes. 5. Martii 1842. ad Nrum. 7149. haic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero ejus ignotam indicatam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Zminkowski cum substitutione Domini Advocati Barton qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad exhibendam intra 90 dies exceptionem et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriee culpae imputandum erit. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 16. Martii 1842.

(1176) Edictum. (2)

Nro. 8752. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense DD. Mathiae Górski, Floriano, Josepho et Joanni Siekierzyńskie, aliisque praeter hos nefors adhuc existentibus, olim Adaiberti Siekierzyński, de vita, nomine ct domicilio ignotis haeredibus, Josepho et Floriano Jastrzebskie, Theresiae de Jastrzebskie Kulikowska, Stephano Ciecholewski, Theophilae Lesiewiczowa, Francisco Witwicki, Michaeli et Aunae conjugibus Hubickie, tandem successtricihus olim Ignatii Swiejkowski et Mariannae de Turkuly conjugum, de domicilio ignotis, aut eorum nefors demortuorum haeredibus, de vita, nomine et domicilio ignotis, - medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Henrici Kozicki contra eosdem puncto extabulationis Summarum 54000 flpol., 3730 flp. 26 gr., 700 flp., 5037 flp. 5 1/2 gr., 90 flp., 4000 flp. et 89 flp. cum usuris, positionibus consecutivis el subonerationibus ex bonis Tarnawks e. s. c. sub praes. 20. Martii 1842. ad Nrum. 8752 huic Judicio libellam exhibitum, Judiciique opesa imploratam esse. — Ob commorationem ignotam pracfatorum Conventorum, corum pesiculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Onyszkiewicz cum substitutione Domini Advocati Piątkowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est.

Praesens Edictum itaque admonet ad hic reg. Fori Nobilium pro termino in diem 8. Junii 1842 hora decima matutina ad contradictorium praefixo, — comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglocta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio Caes. Regii Fori Nobilium.

Leopoli die 7. Aprilis 1842.

(1238) Pozew edyktalny. (2)

Dominiam Bachorzec, w obwodzie Sanoekim, wzywa powtórnie Andrzeja Czajkowskiego, aby najdalej do dnia 1go Czerwca r. 1842 do domu wrócił, z niebytności swojej się usprawiedliwił i Kommissyi assenterującej w Sanoku się przedstawił, inaczej grunt poddańczy we wsi Bachórcu pod Nrem. 89 leżący, a przez ojca jego Tomasza Czajkowskiego dla słabości zdrowia synowi młodszemu Jurkowi odstąpiony, temuż oddanem zostanie.

Bachérzec daia 13. Kwietnia 1842.

(1247) Ronfurs-Ausschreibung. (2)

Mro. 590. Zur Besetzung der bei dem Kuttyer Stadmagistrate in Erledigung gekommenen Poliziei-Feldwebels-Stelle mit dem Gehalte von 100 fl. R. M. und dem Bezuge der Montour wird der Konkurs bis Ende Man d. J. ausgeschrieben.

Bittwerber haben ihre gehörig belegien Gesuche bei diesem Magiftrate ein ureichen, und sich insbesondere über ihre bereits erworbenen Kenntnisse, und sittliches Betragen, bann über ihren rüstigen Körperbau legal auszuweisen, und zugleich anzugeben, ob derselbe mit einem hieramtlichen Bemmten verwandt oder verschwägert sev.

Ruty Den 11. April 1842.

(1255) Rundmachung (2)

Mro. 9127. Das sub Nro. C. 1813|4 an der Zumarstynower Straffe liegende, der Stadt Lemberg gebörige Haus, in welchem früher das f. Berzehrungssteuer-Linienamt unterbracht war, wird sammt dem dazu gehörigen Gartengrunde an den Meistbiethenden verkauft, und zu diesem Ende im Lizitazionszimmer im Rathhause den 9ten, 12ten und 18ten Man 1842 jedesmal um 10 Uhr Bormittags eine öffentliche Versteigerung abgehalten werder.

Der Ausrufspreis beträgt 756 fl. 40 fr. R. M.

wovon ber gehnte Theil vor ber Ligitagion als Wabium erlegt werden muß. Der Kaufer ift gehalten, ben gangen Rauffdilling binnen 14 Tagen nach erhaltener Genehmigung feines Unbothes an Die Stabtkaffe abzuführen.

Juden find jum Befige Diefer Realitat geeig-

net, und werden jur Ligitazion jugelaffen.

Die übrigen Ligitagionsbedingniße werben vor Beginn ber Ligitagion fetbft vorgelefen, und fonnen mabrend ber Umteftunden taglich in ber Kangley ber ftadtischen Detonomie . Bermaltung eingeseben merben.

Cemberg am 17. Upril 1842.

(1232) Ediftal=Vorladung. (2)

Mro. 70. Bon Geiten bes Dominiums Medwedowce , Czortkower Rreifes, werden nachstehende unbefugt abwesende Retrutirungspflichtigen, als: aus Medwedowce:

1. Wasyl Hikawczuk ex CNro. 17. geb. 1822,

2. Harl Laurow . — 40 1822,

3. Hryć Lesiszyn 1822, 48 4. Fid Klowak 5 1820,

aus Podlesie:

5. Johann Diruba besfelben Dominiums Dr. 22, geboren 1822, hiemit aufgefordert, binnen langftens brey Monaten bieramts ju ericheinen, und ibre unbefugte Entfernung um fo ficherer ju rechtfertigen, als widrigens felbe nach verftrichenem Termine der bestehenden Vorschrift gemaß als Retrutirungeflüchtlinge behandelt werden murden.

Medwedowce am 1ten Upril 1842.

(1223)Einberufungs = Edift.

Mro. 828. Don Geite des f. f. Rammeral= Birthschaftsamtes in Kimpolung, werden nachstebende ungeachtet der geschehenen Borladung jur Abstellung auf ben Uffentplat nicht erschienenen Indiviouen; und zwar:

aus Kimpolung. Smil Hausirer Haus-Mrc. 339, aud Poschorita: Joseph Geidosz Baus-Mro. 45,

aus Fundul Moldowi: Rarl Eder Haut-Mro. 41,

Stephan Regner \_ - 253, binnen 3 Monaten Behufs der Abstellung auf den Affentplas hieramts zu erscheinen, da widrigens folge als Refrutirungsflüchtlinge angesehen und nach bem Gesete behandelt werden mußten.

Himpolung am 13ten Upril 1842.

(+225) Ediftal Vorladung. Mro. 88. Machftebende unbefugt abmefende ftellungspflichtige Individuen, und zwar: Stephan Bereznicki Bylro 61, - Casimir Ostrowski Mrs. 111, - Refur Pomeranz & Mrs. 148, und Basil Bogdanski EMrs. 43, werden hiemit

aufgefordert, binnen vier Wochrn in ihr Beymath jurudjufebren, als widrigens diefelben als Refrutirungefluchtlinge angefeben und behandelt merden murben.

Bom Dominio Sielec, Samborer Kreifes, am

14ten Upril 1842.

(1226)Ediktal-Vorladuna. 121

Mr. 315. Vom Dominio Berhomet am Seret. Bukowiner Kreifes, wird ber militarpflichtige Jude Abraham Isor, von Mihowa, Haus-Mro. 112, jur Rudfehr in feine Beymath binnen 3 Mong. ten vorgeladen, widrigenfalls berfelbe als Refrutirungeflüchtling behandelt merden murbe.

Berhomet ben 8ten Upril 1842.

Edift. (1206)

Mro. 23 jud. Vor bem Patrimonialgerichte bet Berrschaft Grebow, Rzes. Kreises, haben alle jene, welche an die Verlagenschaft des hier verftorbenen f. f. Befällenwachrespizienten August Mareinkiewicz, entweder ale Erben ober Glaubiger, und überhaupt aus mas immer für einem Rechtsarunde einen Unfpruch ju machen gedenken, jur Unmelbung desfesben am Boten May b. 3. Bormittags perfonlich ober burch einen Bevollmachtigten ju erfcheinen, widrigens nach Berlauf biefer Beit die Ubhandlung und Ginantwortung diefer Berlaffenschaft, an benjenigen, welcher fich bieju rechtlich ausgewiesen haben wird, obneweiters erfolgt werden wird.

Justikamt Grebow am 12ten Upril 1842.

(1236) Einbernfungs-Edift.

Mro. 36. Die aus Dabrowica, Lemberger Rreis fes gebürtigen Refrutirungeflüchtlinge Fodko Dyszkowski ous DN. 9, und Gregor Stolarz DN. 119, werden hiemit von Geite des Dominiums gur Rudfehr in ihre Benmath binnen 6 Wochen unter ber Strenge bes Befeges angewiefen.

Dabrowica am 19ten Upril 1842.

Abraham Itzig Gänzel

Ediktal-Vorladung. (1222)(2)

Mro. 1172. Bon Geite des Bolechower Kammeral-Wirthschaftsamtes werden die nachfolgenden Militarpflichtigen, als:

aus Marft Bolechow: Ignatz Frankowski ex Cons. Nro. 55. Juda Mannsberg 27, Leisor Schuster » 134, Josel Reis 223, Leib Wolf 248. Leib Weisbart

Josel Edelstein 294. 2 2 Josel Edelstein 178.

aus Gelsendorf: Jakob Adolf ex Cons. Nro. 2, anfgefordert, binnen einem Monate in ihren

253.

Wohnorten zu erscheinen und sich bei ihrer Grundsobrigfeit zu melden, im witrigen Falle dieselben nach dem a. h. Auswanderungs - Patente vom Jahre 1832 werden behandelt werden.

Bolechow am 9ten Upril 1842.

(1924) Ediktal-Vorladung. (2)

Mro. 1027. 1028. 1007. 972. 1028. 1036. 1041. 1042 et 1057. Vom Magistrate der kon. freven und Salinen-Bergstadt Wieliczka werben nachstebende unbefugt abwesende Militarpstichtige, als:

a us Wieliczka:

Johann Biernat Cons. Nro. 415,
Albert Kmiecik — 40,
Joseph Isaak — 312,
Rlemens Terela — 13,
Martin Siatkowski — 136,
Franz Konopka — 106,
aus Lednica górna:
Andreas Korczak Cons. Nro. 1,

Valentin Stasik — 41, aufgefordert, in ihre Keimath zurückzukehren, und binnen 6 Wochen vom Tage der Einschaltung der gegenwärtigen Borladung ihre Ubwesenheit perssönlich oder durch ihre gegenwärtige Obrigkeiten zu rechtfertigen, widrigens dieselben als Rekrutizungsfluchtlinge angesehen und nach den diehfalls bestehenden Vorschriften behandelt werden würden.

Wieliczka am 9ten Upril 1842.

(1194) Edictum. (2)

Nro. 10074. Gaesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Thadaeo Weglowski, Alexandro Weglowski et Brigittae Sławska de domicilio ignotis medio praesentis Edicti noreddit; ex parte DD. Theodosiae Theophilae bin. Weglowska nomine proprio et minoreunium Vladislai et Floriannae Weglowskie, DD. Constantini, Adami, Apollinarii, Joannis Weglowski, Nathaliae de Weglowskie Kizielewska, Paulime de Weglowskie Bielikowicz et Carolinae Węglowska contra cosdem puncto decernendae extabulationis Summae 2000 flpol. super bonis Naklo ut libro dom. 21 pag. 236 n. 18 assecuratae, una cum subonerationibus - sub praes. 3. Ap.ilis 13 2 ad Nrum. 10074 huie Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero corum ignotam indicatam, ipsoram periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Blumenfeld cum substitutione Domini Advocati Kolischer qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normain pertractandum est. - Fraesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 21. Junii 1842 hora 10. matutina ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi

patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eliguadum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 5. Aprilia 1842.

(1197) Bortadung. (2)

Diro. 1586. Wom Magistrate ber Kreissadt Zloczów werden die unten angeführten heuer auf ben Uffentplat berufenen aber nicht erschienenen Militarpflichtigen:

aus der Stadt:

Jakob Gruh G. M. 5 im Jahre 1822 geb.

Riszel Hersch Brod-

Bartholomous Czay-

- 42 mann dito Abraham Steinhauer - 70 -- dtto -- 194 Israel Schulder dito -- 194 dito -Srul Eidelberg Johann Hühner - 198 d to Isaak Achselrad - 296 -- dito -- dito -Moses Derniowski - 302 - 315 \_\_\_ dito Moses Zwerlig - 319 -- dito -Berman Honig Szloma Goldberg - 143 1821 -Israel Chaim Brochmil

 auch Marder
 — 67
 — 1820
 —

 Markus Ekhaus
 — 133
 — dito
 —

 Joseph Poznański
 — 321
 — 1819
 —

aus der Worstadt Glinianski:

Jan Jarosz S. M. 90 im Sahre 1822 geb.
Fedko Mudry — 7 — dito —
Wasyl Dmytrak — 84 — dito —
Roman Doroszak — 95 — dito —
Ludwig Gawlikowski — 132 — dito —

kowski - 75 -- dito

aus der Borftadt Szlaki:

Jan Bochno G. N. 39 im Jahre 1822 geb.
Jacob Ehrenpreis — 78 — dito —
Stephan Ciesielski — 117 — dito —
vorgesaden, binnen einer Frift von 4 Wechen
beimzusehren und sich bei ihrer Unfunft bei diesem Stadtmagistrate allsogleich zu melben.

Złoczow am Beten Upril 1842.

(1928) Ant fin digung. (2)
Mro. 5751. Von Seite des Bochniaer f. f.
Kreisants wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung der Erfordernisse zur Widerherstellung der aus Unlaß der Straffenrekonstrukzion, in der Stadt Bochnia aufgerissenen Rinfale und Trottoirs im Grunde h. Guberial = Dekrets vom 24. Marz 1842 Zahl 8516 eine Lizitazion am

9ten Migi 1842 in der Bochniaer Kreikamts

Kanzlei Vormittage um 9 Uhr abgehalten wer-

Das Pretium fisci beträgt: 564 fl. 56 fr. M. M. wenn der Pflasierstein aus dem Pogwizdower Steinbruch genommen wird, und 848 fl. 35 fr. M. M. wenn der Stein aus dem Grodeker Bruch genommen wird, und das Vadium im ersten Fall 56 fl. 30 fr. M. M., im lettern 85 fl. M. M.

Die weiteren Lizitazions-Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hieramts bekannt gegeben, und bei der Bersteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daher es gestattet wird, der oder auch während der Lizitazions = Verhand= lung schriftliche verstegelte Offerten der Lizitazions= Kommission zu übergeben.

Diese Offerten muffen aber:

a) Das der Versteigerung ausgesette Objekt, für welches der Unboth gemacht wird, mit Hinweissung auf die zur Versteigerung desselben festgesette Zeit, nämlich Tag, Monat und Jahr geborig bezeichnen, und die Summe in Conventions Munze, welche gebothen wird, in einem einzigen zugleich mit Ziffern und durch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt angeben, und

b) Es muß darin ausdrudlich enthalten seyn, daß fla der Offerent allen jenen Lizitazions-Bedingungen unterwersen wolle, welche in dem Lizitazions-Prostokolle vorkommen, und vor dem Beginne der Lizitazion vorzelesen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach versaßt sind, nicht werden

berucksichtiget werden.

c) Die Offerte muß mit dem 10percentigen Wabium des Ausrufspreises belegt senn, wolches im baaren Gelde, oder in annehmbaren und haftungsfreien öffentlichen Obligazionen nach ihrem Kourse berechnet, zu bestehen hat.

d) Endlich muß dieselbe mit dem Vor- und Familiennamen des Offerenten, dann dem Charafter und dem Wohnorte desselben unterfertigt sepn.

Diese versiegelten Offerten werden nach abgeschlofsener undlicher Lizitazion eröffnet werden. Stellt
sich der in einem dieser Offerten gemachte Unboth
gunstiger dar, als der bei der mündlichen Versieigerung erzielte Bestboth, so wird der Offerent
sogleich als Bestbiether in das Lizitazions-Protofoll
eingetragen, und biernach behandelt werden. Sollte
eine schriftliche Offerte denselben Betrag ausbrücken,
welcher bei der mündlichen Versteigerung als Bestsoth erzielt wurde, so wird dem mündlichen Bestbiester der Vorzug eingeräumt werden; wosern jedoch
strag sauten, wird sogleich von der Lizitazions-Kommission durch das Loos entschieden werden, welcher
Offerent als Bestbiether zu betrachten sep.

Bochnia am 8ten Upril 1842.

(1013) E d i c t u m. (2) Nro. 7699. Caes. Reg. in Reguis Galiciae

et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense absentibus et de domicilio ignotis Dune. Annae de Dabskie Mniewska, Valentino Lissowski et Nicolao Gieritz, vel his demortuis corum hacredibus de domicilio et nomine ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Theresiam do Rosseckie Malawska sub 10. Martii 1842 ad Nrum. 7699 fine amortisandi chyrographi per olim Josephum Vandalinum Comitem Maiszech die 19. Julii 1791 pro re Dnae. Annae de Dabskie Mniewska super Summa 10,000 flp. exarati, in cujus continenti reperitur cessio ddto. 2. Februari: 1807 pro re Valentini Lissowski et subseque hujuece ddto. 26. Augusti 1808 pro re Nicolai Gieritz recognita - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem corundom ignotam, periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Piszklewicz cum substitutione Domini Advocati Weigle qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum pro die 28. Junii 1842 hora 10. mat. et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae delensioni causae proficua esse videntor; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Martii 1842.

(1276) Ediktal-Vorladung. (1)

Mro. 35. Bom Dominio Rudawka, Sanoker Kreises, werden die illegal abwesenden Milistarpflichtigen: Stophan Społowicz H. N. 6, Stephan Paclawski H. N. 30 und Mathias Wilcz H. N. 61 vorgesaden, binnen 6 Wochen in der biesigen Umtskanzelen zu erscheinen, weil sie sonst nach aller Strenge des Gesetzes werden behandelt werden.

Rudawka am 10ten Upril 1842.

(1243) Vorladungs - Edikt. (1)

Mro. 184. Von Seiten des Dominiums Roznow, Kolomyjer Kreises, werden nachstehende, von ihrem Geburtsorte ohne ortsobrigkeitlicher Bewilligung unwissend wohin sich entfernte Indiviaduen, und zwar:

gaud-Mro. 98. Iwan Haliczuk,
—— 299. Stefan Stroicz,

- 316. Hrehor Stefiuk, - 337. Ihnat Stefiuk,

411. Nikifor Nikiforak,

que Nowosielca:

Baus-Nro. 14. Olexa Pilipiak, mittelst gegenwärtiger Stiftal-Bortadung mit dem Bemerken einberufen, daß, wenn dieselben binnen 4 Wechen von der ersten Einschaftung des gegenwärtigen Stifts in das Lemberger Zeitungsblatt gerechnet, ben dem hierortigen Dominio sich nicht melden, selbe als Refruttrungsflüchtlinge nach den bestehenden. Vorschriften behandelt werden wurden.

Roznow am 16. Upril 1842.

(1270) Lizitazions-Unfundigung. (1)

Mro. 2440. Um 27ten Mlav 1842 wird waherend den gewöhnlichen Umisstunden in der Tarnower Kreisamiskanzlen der 5te Theil des ungestheilten Gutes Nockowa wezen Steuerrückstanzden auf 2 Jahre vom 24ten Juny 1842 bis dahin 1844 an den Meistbierhenden lizitande verspachtet werden.

Der Ausrufspreis des einjährigen Pachtschllings ift 545 fl. 21 fr. E. M., wovon 10 010 als Badium vor der Ligitation baar erlegt wer-

ben muffen.

Die ju verpachtenden Gutfeinfunfte befteben

1404 amenipannigen bito.

3562 handrobothstagen,

119 fl. 32 fr. C. M. baaren Geldzinfe,

26 Stück Banfen, 133 — Kapaunen, 32 1/2 — Hühnern,

3 Schod 42 Grud Epern,

68 Stud Gespunnft aus berrichaftlichem Ma-

786 Joch 1509 O.uad. Klaft. Medern, 86 — 1330 — — Wiefen,

56 - 786 - - Butweiben und

ber fregen Propination.

Die naberen Ligitationsbedingniffe konnen im

Rreisamte eingeseben werben.

Sollte der erste Lizitationsversuch ohne gunstigen Erfolg bleiben, so wird am 10. Juny 1842 die zweyte und am 14. Juny 1842 die dritte Lizitation statt sinden, bet welcher dann auch Unbothe unter dem obigen Ausrufspreise angenommen werden.

Bom f. t. Kreisamte.

Tarnow am 45ten Upril 1842.

(1130) **E** b i f t. (1)

Mro. 12305. Von dem k. k. Stanislawower Landrechte wird durch gegenwärtiges Edikt bestannt gemacht, es sey der gr. kat. Geistliche Andreas Mogielnicki aus Medynia am 30. Oktober 1838 mit Hinterlassung eines Testamentes gestorben. Sein te tamentarischer Erbe Poter Mogielnicki habe die Erbschaft, welche in Frücken,

Biehstücken und einigen haublichen Einrichtungen bestehet, ausgeschlagen. Um nun dessen Werlossensschaft geborig abhandeln zu können, werden alle Jame, welche auf 133 derselben als Verwandte einen Unspruch haben, oder zu haben vermeinen, dergestalt vorgeladen, daß sie sich binnen einem Jahre, sechs Wochen und 3 Zagen um so gewisser zu melden und ihr Erbrecht rechtsbeständis darzutbun haben, als widrigers das Geschäft der Verlassenschaftsbahandlung zwischen den Erscheinenden und dem k. Fiskus der Ordnung nach ausgemacht, und die Erbschaft zenen aus den sich Unmeldenden eingeantwortet werden wurde, denen es nach dem Gesese gebührt.

Nach dem Rathschluße des f. f. Stanislawower

Landrechts am 31ten Dezember 1841.

(1215) Rundmachung. (1)

Nro. 228. Bon der Berrschaft Niemirow wird bekannt gemacht, es sey auf Anlangen des Geistlichen Beren Basil Hawryszkiewicz zur Befriedigung des von ihm gegen die Ekeleute Wolf und Szyfra Vogel evinzirten Schuldbetrags pr. 268 fl. 24 fr. C. M. in die öffentliche erekutive Berausperung der in Niemirow sub Haus-Nro. 68 gelegenen, in einer Hälfte den Erben des verstorsbenen Wolk Vogel und in der andern der Szyfra Vogel eigenthümlich gehörigen Realität, nämlich des Hausplasis nehst Ruinen des abgebrannen steinernen Gebäutes, verwilliget worden.

Die Berstetgerung wird in drep Terminen, d. i. am 4ten und 30. May, dann 30. Junp 1842 jedesmal um 3 Uhr Bachmittags in der Niemirower Dominikalkanzley unter nachstehenden Be-

dingungen vorgenommen werben:

1) Bum Aufrufspreise mird ber gerichtliche Schabungewerth von 120 fl. C. Di, angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist gehalten 12 fl. C. M. als Babium der Lizitationt-Kommission zu erlegen, welches sodann dem Bestbiether in den Kaufschilling eingerechnet, den Librigen aber nach der Lizitation zurückgestellt werden wird.

3) Ift der Bestbiether verpflichtet ben ganzen Kaufschilling binnen 14 Tagen nach dem ihm zugestellten Bescheide über den zu Stande gekommenen Versteigerungsatt zu erlegen, ansonsten auf seine Gesahr und Kosten eine neue in einem einzigen Termine abzuhaltende Lizitation wird ausgeschrieben werden.

4) Sobald ber Bestbiether ben Raufschilling erlegt haben wird, wird ibm bas Gigenthumsbe-

fret ertheilt werden.

5) Hinschtlich der auf dieser Realität haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Ubgaben werden die Kauflustigen an die Grundobrigkeit Niemirow gewiesen.

6) Steht ben Rauflustigen frev, fich von bem Schagungsafte und Brundbuchs-Ertrafte bie Gin-

ficht in der hieramtlichen Regiffratur ju nehmen oder in Abschriften z etheben, so wie auch die ju veraußernde Renlifat ju beangenscheinigen.

7) Sollte Diese Realitat in den erften zwen Germinen menigftens um den Ausrufspreis nicht an Mann gebra ht werden fonnen, fo wird diefelbe in dem letten Termine auch unter ber God-Bung um jeden Preis feilgebothen werden.

Won ber Herrschaft Niengirow am 30ten Wlarg 1842.

(1195) Edift. (1) Mro. 3197. Bon dem f. f. Bukowiner Stadtund gandrechte wird gur Bereinbringung ber burch Die Ferdinand Brezkoiften Erben gegen Die Condantin Wolczinskifthe Maffa erflegten Schuldfer-Derung von 20174 fl. 23 fr, C. M. nach Einbernehmung ber Glaubiger über die erleichtern. Den Bedingungen Die 3te Ligitation Des Den Cou-Rautin Wolczynskischen Erben in der Butowina gehörigen Butes Zwiniacze mit Hoatryczuwka bewilligt, und jur Vornahme viefer Ligitation die Lagfagung auf den 3ten Juny 1842 Frub 9 Uhr hiergerichts unter nadflebenden Bedingungen feftgelegt :

1) Ule Musrufspreis wird der gerichtlich erboene Schabungewerth rr. 65376 fl. 50 fr. C. M. angenommen; wenn jedoch denselben Niemano anbiethen follte, fo wird auch ein minderer Unboth angenommen und hierauf mit der Lizitation fort efest, das But wird aber auf feinen gall den Unbothe von 11,000 Dukaten hintan-

geneben werden.

2) Jeber Kauflustige ift rerhunden ein Badium Commission. E. M. zu Kanden der Lizitations= Kommission & erlegen, welches dem Meisthies tenden feiner Beit eingerechnet, und ben übrigen Rauftuftigen nach der Ligitation gurudgeftellt

3) Der Meiftbietbende ift gehalten , bie auf dem Bute haftenden Schulten, in fo weit ber ju biethende Preis fich erftreden wird, ju übernehmen, wenn die Glaubiger ihr Gelb por der allenfalls vorgeschenen Auffundigung nicht annehmen wollten.

1) Der Mei Biethence ift ferner gehalten, ben Bangen over den nach uibernahme ber intabulirten Baffen erübrigenden Raufschilling binnen 30 agen vom Sage der ibn jugestellten Bablungetabelle und nach Inhalt berfelben zu berichtigen, und mar an bas hierortige Depositenamt zu er-

5) Es wird dem Meistbiethenden jedoch frepgestellt, binnen 3 Monaten nach Unnahme bes Ligitationsastes ju Gericht, ein Drittel bes gangen Kaufscillings mit Einrechnung Des Vadiums anber zu erlegen, in welchem Falle ibm bas erkaufte Gut in ben phosischen Boit übergeben werden wird, er wird aber verpflichtet, von dem

Riefte bes Raufschillings die 5 prozentigen Binfen zu entrichten.

6) Bat der Meiftbiether alle obigen Bedingniffe erfullt, bann wird ibm bas Gigenthumsbe= fret ausgefertigt, Die fainmtlichen Laften ertabu= lirt und auf den Rauffchilling übertragen werden.

7) Wird der Erfteber Diefe Bedingniffe nicht erfüllen, fo wird auf feine Gefihr und Rotten Die Religitation des Butes in einem einzigen Sermine eingeleitet werden mit dem Beifage, Daß für diefen Fall das erlegte Badium fur die Glaubiger als verfallen angesehen murbe.

8) Die Grundlasten bat der Käufer ohne Ein-

rechnung des Kaufpreises ju übernehmen.

9) Uibrigens wird den intabulirten Glaubigern noch frengestellt, vor Unfang ber Ligitation ju erflaren, ob fle das obige belaftete But in dem ge= richtlichen Schakungewerth übernehmen wollen.

10) Endlich wird den Rauflustigen bedeutet, daß sie den Schätzungkaft und Inventarium des Butes fammt Sabular=Extract in der bierortigen Registratur einseben, auch in der Landtafel von der Befchaffenheit des Gutes felbft Ginfict nebmen fonnen.

Mus dem Rathe bes Bufowiner f. f. Stadt-

und Landrichts.

Czernowitz den 30ten Mary 1842.

Kundmachung.

Mro. 3062. Bom Tarnower f. f. Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, es sei auf Unsuchen ber Frau Margaretha gebornen Lubowiecka verebe= ligten Hannel jum Behufe ber, mittelft bieramtli= chen Urtheiles rom 5. Mai 1841 Rabl 5477 vewilligten Uuflosung der Gütergemeinschaft in die Feils biethung des, im Wadowicer Kreife geiegenen, ter erwähnten Frou Margarethe Hannel in 114 und bem Berrn Situs Freiherrn von Horroch in 314 Theilen geborigen Guted Skotniki gewilliget worden. - Diefe Feilbiethung wird in dem bierortigen Candrechtsgebaude in drei Terminen, und awar: am 25ten Mai 1342, am 22ten Juni 1842 und am 20. Juli 1842 jedesmal um 10 Uhr Wormittage, untet nachstehenden Bedingungen abge= balten wer en :

1) Bunt Aufrufdpreise mirb ber im Betrage von 25505 1. 25 fr. C. M. gerichtlich ausgemittelte Schähungswerth angenommen, — unter welchem Preise das benannte Gut, in keinem der obigen

Termine verkauft werden darf.

2) Geder Kauflustige wird gehalten fenn, vor Beginn ber Lizitazion den 10ten Theil bes obigen Schahungswerthes, bas ift: den Betrog von 2550 fl. 324 12 Ir. ED. entweder im Baaren, oder in offentliden innlandischen Staatspapieren alellingeld ju Sanben ber Beilbiethunge-Rommiffion zu erlegen; welches jedoch, wenn es nur im Baaren erlegt wird, dem Bestbieiher in ben Kaufschilling eingerechnet, Den

2 4

übrigen Mitlizitirenden aber gleich nach Ubschließung des Lizitazione-Protofolls rudgestellt werden wird, und nur dem kauflustigen Miteigenthumer dieses wetes, nämlich der Frau Margarethe Hünnel, und dem herrn Situs Freiherrn von Horroch ist es gestattet, das erwähnte Vadium auf ihren Gutsontheilen pfandrechtlich zu versichern — und zu zu lizitiren.

3) Da bas ju veraußernde But, außerdem libe. dom. 64. pag. 153. n. on. 3 ju handen des Thomas Goravski pranotirten, jedoch nach Ungabe der interessirten Patheien, bereits lange erloschenen les benslänglichen Muggenugrechte, fonft mit gar feis nen Paffivposten belastet ift; so wird der Raufer desfelben verpflichtet fenn, nach jugeftellter Genebmigung des Ligitagionsaftes binnen 30 Sagen, un= geachtet jenes Ruggenugrechtes, teffen Ertabulation der Raufer ohnehin leicht und mit unbedeutenden Roften fich ermirken fann, den gangen bestgebothenen Raufpreis, an das bieramtliche Depofitenamt um fo gewisser zu erlegen, als sonft auf Ginschreiten jedes Intereffenten das erwähnte Gut Skotniki auf deffen Gefahr und Unfosten, mit Wermeidung einer neuen Schabung, in einem eingigen Termine, auch unter bem bereits ausgemittelten Schähungewerthe verkauft merden, und der wortbruchige Raufer überdies, für jeden hiedurch etwa entstandenen Schaden, mit seinem gangen wo immer vorfindigen Bermogen verantwortlich fenn wird. Mur die Frau Margarethe Hannol als Eigenthumerin des 114 Theiles, wird perpflichtet fenn nur 3|4, und herr Titus Freib:rr von Horroch ale Eigenthumer von 314 der besagten Buter, nur den vierten Theil des meiftgebothenen Raufpreises gerichtlich, unter ber, chen ausgedrudten Strenge ju erlegen.

4) Wird der Dieistbiether den vorhergehenden Lizitazions-Bedingungen Genüge leisten; so wird ihm, jedoch auf seine eigene Unkosten, das Eigensthumsdekret zum besagten Gute ausgefolgt, der physische Bests aber sammt Nuhun en nicht eher, als am 24ten Juni 1842 überlassen, und sollte das Lehtere wegen der, noch nicht erfüllten Lizistazions-Bedingungen auch später erfolgen, so darf er doch, die schon vor der Bestsantretung bezogenen Früchte nicht ansprechen, und überhaupt auf keinen Schadenersah Unspüche machen, welche Berzichtleistungen auch für den Fall gelten, wenn der Berkauf erst im Iten Termine Statt haben sollte, in welchem Falle ihm das Gut schon nach dem Leten Juni 1812 übergeben werden könnte.

Uibrigens ist die Einsicht der, auf das besagte Gut sich beziebenden, in der hiersmtlichen Regisstratur, und bei der Lizitazions-Kommission Cliegenden Urkunden, als: des Tabular-Extraktes und des gerichtlichen Schäbungsaktes, Jedermann freigestellt. Aus dem Rathe des k. k. Landrechts.

Tarnow am 16. Mär, 1842.

Uwiadomienie.

Nro. 3062. C. K. Sąd Szlachecki Tarnowski do powszechnej podaje wiadomości, iż na prozbe Pani Małgorzaty z Lubowieckich Hannel w celu wyrokiem tutejszego Sądu z dnia 5go Maja 1841 do Liczby 5477. zezwolonego znicsienia wspólnictwa, sprzedaż dóbr Skotniki w Cyrkule Wadowickim położonych — w jednej czwartej części Pani Małgorzaty Hännel, a w trzech czwartych częściach Pana Tytusa Barona Horroch władnych — w trzech terminach, to jest: dnia 25. Maja 1842, dnia 22go Czerwca 1842 i dnia 20ge Lipca 1842, zawsze o godzinie 10tej z rana w tutejszym C. K. Sądzie pod następującemi waruntami przedsięwziętą będzie.

1.) Na pierwsze wywołanie stanowi się Summa szacunkowa onych dóbr w kwocie 25505 Zł. Ryń. 25 kr. w Mon. Konw. i te dobra w tych trzech terminach niżej ceny szacunkowej

sprzedane nie będą.

2.) Kazdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie przed rozpoczęciem sprzedaży, dziesiata część ceny szacunkowej, to jest: kwotę 2550 Zł. Ryń. 32 1/2 kr. w M.n. Konw. w gotowiżnie lub też w publicznych krajowych papierach do rak Kommissyi sprzedawczej jako zakład złożyć — który to zakład jednak tylko, jeżeli w gotowiźnie złożony jest, najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowanym — a innym współlicytującym zaraz po skończonej licytecyi zwióconym bedzie — zaś współwłaścicielom obych dobr chęć kupienia takowe mającym, mianowicie Pani Małgorzacie Hännel i Panu Tytusowi Bar. Horroch wolno będzie wyż wzmiankowany zakład na swych częściach onych dobr za-

bozpieczyć i licytować.

3) Ponieważ sprzedać się mające dobra oprócz prawa dożywotnego użytkowania na rzecz Tomasza Gorajskiego w Ks. włas. 64. na stronie 153, pod liczb. ciężer. 3. 12p enotowanego - i według podania strón interessownych już dawno zgasłego - żadnym innym długiem obciążone nie są - wiec kupiciel onych dobr obowiazanym bedzie w 30 dniach po doręczeniu sobie rezolucyi o przyjęciu do Sadu i potwierdzeniu aktu licytacyjnego uwiadomiającej - cała cenę kupna, pomimo wyż wzmiankowanego prawa użytkowania - które kupiciel i tak łatwo i z nie wielkim kosztom wyexfabulować sobie može - do Depozytu tutejszego C. K. Sądu tem pewniej złożyć - inaczej na żadanie każdego interes mejącego, wzmiankowane dobra Skotniki na koszt i niobezpieczeństwo słowa niedotrzymującego kupiciela - bez nowcgo onych oszącowania w jednym terminie i pizej ceny szacuokowej sprzedane będa - aslowo niedot zymujący kupiciel za wszystkie ztad wynikające szkody całym swym badź gdzie kolwiek znajdującym się majątkiem odpowiedzialnym zostanie. – Zaś współwłaścicielka jednej czwartej części owych dóbr Pani Małgorzata Haunel jedynie obowiązaną będzie trzy czwarte części – a współwłaściciel trzech czwartych części tychże dóbr Pana Tytusa Bar. Horroch, tylko jednę czwartą cześć ceny kupna sądownie pod wyż wymienionym rygorem złożyć.

4.) Jak tylko kupiciel udowodni, iż powyżazym warunkom licytacyi zadosyć uczynił — na ten czas na jego koszta, Dekret własności tych kupionych dóbr onemu wydany będzie — zaś oddanie onemu tych dóbr w fizyczne posiadanie i użytkowanie nie prędzej jak tyko dnia 24. Czerwca 1842 roku polecone zostanie, a nawet gdyby takowe polecenie dla niedopełnionych jczeze na ten czas licytacyi warunków i później nastąpić miało — w tym wypadku kupiciel nie odzie miał prawa do wynadgrodzenia szkody ztad dla niego wynikłej.

iresztą chęć kupienia mającym zostawia się wolość przejrzenia aktu szacunkowego i wyciągu tabularnego tychże dóbr w tutejszej sądowej legistraturzo.

2 Rady C. K. Sadu Szlacheckiego.

Tarnew dnia 16go Marca 1842.

(1137) Edictum. (1)

Nro. 44. Per Magistratum Regiae ac Liberae Civitatio Premisliae, absentibus, ut pote: Christiani Lhmajer anteacto revisori et ejus en de nomine ignotae, utrique vero de vita et loco commerationis, aut nefors corundem haeredibne de nomine, cognomine, et vita et loco commorationis ignotis notum redditur, contra coadem ex parte Dni. Joannis et Franciscae Kwiatkowskie actionem puncto extabulationis instrumenti obligatorei deto. 5. Januarii 1822. per Dominum Augustinum Gazdowicz in rem conventoring super Summa 200 fl. V. V. exarati, et in st. pass. n. 7. on. super lapidea sub NC. 28. expositi exhibitam, lisdem curatorem in persona Dni. Vladislai Wislocki constitutum, huicque actionem cum termino pro die 30ma Maji a. c. hora decima matutina communicatam esse. -

Quapropter moderno edicto praemonentur, ut curatori huic defensionis adminicula tempettire suppeditent, aut sibimet alium patronum eligant, hunc Judicio denominent, eaque, quae tuitioni jurium suorum proficua esse censerent, procurent.

Ex Consilio Magistratus reg. ac lib. Civitatis Przemysliae 5. Martii 1842.

(1166) B. d. i. c. t. u. m. (1)

Nro. 1843. Per Magistratum Regiae ac liberae Civitatis Drohobycz, qua Instantiam suc-

cessionem post olim Dnam Mariannam Wesołowska pertractantem Ignatius Kiklewicz absens de vita et de domicilio ignotus in casu autem mortis ejusdem successores ipsius de nomine et domicilio ignoti ad haereditatem olim Mariannae Wesolowska ab intestato die 19. Septembris 1837, demortuae medio praesentis edicti dando ipsi notitiam quod ei civis hujus Carolus Jurkiewicz cum substitutione Theodori Lelicki pro curatore sub una est constitutus eo excitatur ut spatio unius anni et 6 septimannarum a die praesentis edicti promulgatione numerando declarationem de adeunda vel repudianda haereditate vel per se vel suum plenipotentem aut vero per additum sibi officiosum curatorem exhibeat quo secus lapso termino haereditas in ipsum devolvenda ex 1605 fl. constans judicialiter eo usque asservabitur donec lege pro mortuo declaratus fuerit et dein illis addicetur ac extradetur quibus de lege competierit.

Ex Consilio Magistratus Regiae ac Liberae

Civitatia Drohobyez die 7. Augusti 1841.

(1245) & b i f t. (1)

Mro. 573. Bom Oberamte der Gerrschaft Przeciszow, Wadowicor Kreises, wird allgemein bes

fannt gemacht:

Im Monathe Mar, 1836 sind in der Beichsel als Folge einer vorausgegangenen mit Binksplatten beladenen Galeeren-Untertauchung 19 Stud Binkplatten 623 Pfund im Gewichte, 47 fl. K. M. im Schägungswerthe durch Unterthanen obisger herrschaft gefunden und an das Land beforsbert worden.

Der allenfällige bis ist noch unbekannte Eigensthumer dieser Zinkplatten wird aufgefordert, seine Unsprüche nach Maßgabe des §. 390 U. B. G. B. vom Tage der gegenwärtigen Kundmachung binsnen Jahresfrist im so gewisser hierorts geltend zu machen, als nach Verlauf dieser Zeit keine derlep Unforderungen gehört und mit dem gefundenen Gute was Rechtens ist veranlast werden wird. Oberamt Przeciszow der 25ten Oktober 1841.

(807) Edictum. (1)

Nro. 7938. Caesareo-Regium in Regnia Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Mobilium Leopoliume absentibus et de domicilio ignotis Dominis Jerepho et Theophilae de l'phus Jablonowskie Principibus Sapichy, nec non Dno. Alexandro Principi Sapieha, porro Dno Celestino Principi Woroniecki successoribus olim Caroli Principie Woroniecki de nomine et domicilio ignotis, ac tandem D. Theclae de Jahlonowskie Migczyńska, corumque nefers demortuorum successoribus de nomine et domicilio iguetis — medio praesentis Edicti notum reddit: per haeredes Andrese Principis Woroniece

ki, veluti: D. Hubertum, Augustum et Franciscum Principes Woronieckie, nec non Pelagiam de Principibus Woronieckie Jaruptowska contra eosdein, tum D. Joannem Duclanum Jablonowski et Apolinarum Krukowicz- aub praes. 12. Martii 1842. ad Nrum. 7038. puncto extabulationis de bonis Kamiuka Wołoska de una tertia parte pretii horum bonorum, id est de Summa 65870 fl. V. V. ac tander: de bonis Hrehenne Sommarum 9004 flpol., 30000 flpol., 18362 Apol. et 5085 Apol. 20 gr. c. s. c. huic Judicio libolium exhibitum, Judiciique opum imploratam esse. Ob commorationem illorum autem ignotam indicatam, periculo et impendio eurum judicialis Advocatus Dominus Dolanski cum substitutione Domini Advocati Cybulski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. ---

Praesens Edictum itaque admonet ad die 12. Julii 1842. hora decima matutina ad pertractandam hanc causam sub rigore legis comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac es legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et esusa neglecta fuerit, damnum indepatum proprise culpas imputandum erit.

En Consilio C. R. Fori Nobilium,

Leopoli die 45. Martli 1842.

(1059) Edictum. (1)

N.o. 7571. Caesareo Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolicuse Dnis. Adamo Principi Czartoryski Constantino Ppi. Czarto yski, Meriae de Principibus Czartoryskie Posae Würtemberg, nec pon Sophiae de l'phus Czartoryskie Com. Zamojska de domicilio ignotis, illisque vita functia illorum de vita et domicilio ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Casimiri Gutowski contra massam jacentem Adami Principis Czartoryski puncto extabulandae obligationis de damno respondendi et scriptum originale super Summa 13000 flp. restituendi: super bonis Dobrowlany intabulatae sub praes. 9. Martii 1842 ad Nrum. 7571. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem, ignotam praefatorum partium - earum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Podgórski cum substitutione Domini Advocati Cnoinski qua Carator constituitur quocum juxta praescriptom pro Galicia in Codico judicisrio normain pertractandum est. - Fraccens Edictum itaque admoner ad hic reg. fori Nobidium pro termino in diem 28. Junii 1842. hora 10. mat. ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advecatum in patronum eligendum et ludicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur t ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum indeenatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 31. Martii 1842.

(1934) Edictum. (1)

Nro. 7200. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Adamo Przerembski medio przesentia Edicti notum redditur: quod sub una extabulatio manifestationis per Adamum Przerembski fine interrumpendae praescriptionis tabularis intuit solvendae sibi quotannis Suma ac 14000 fipe contra Rosaliam Dulska et Constantiam Wordl de praes. 30 Januarii 1801. ad Nrum. 966. illatae ac super bouis Niklowice, Rocierzy, Orchowice, Holodawka, tum Byblo et Boazezowice lib. dom. 44. pag. 445. n. 20. a. pag. 415. n. 13. on. pag. 465. n. 18. on et pag. 420. n. 14. on. tum dom. 87. pag. 3'6. n. 25. et pag. 475. n. 30. on. pras no a ae d petitum DD. Constantiae de Worcell Com. Dolska et Sophiae de Dulskie Com. Komorowsta sub praes. 5. Martii 1842. ad Nrum. 7200. eshibitum, ex iisdem bonis decernatur.

Cum autem hic Judicii domiciium ejus ignotum sit; ideo Advocatus Dominua Rodakowski cum substitutione Domini idvoca; Christiani ejusdem periculo et impendio illius pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthec notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium,

Leopuli die 7. Aprilis 1842.

(1191) Edictum. (1)

Nro. 9170. Caesarco - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Prov. Nobilium Leopolienae D. Casimirae de Puzyny Deboli et D. Romualdo Puzyna medio praesentis Edicti notum reddit: contra eosdem et alios concita:os per D. Hortensiam Jablonowska qua tutricem minorennia Ladislai Com. Kalinowski, hic Judicii auh praes. 24. Martii 1842. ad Nrum. 9170. actionem puncto extabulationis e sorte bonorum Turka Summae 38000 flp. n. 27. on. haerentis cum onerationibus et superonorationibus exportatam, et resolutione sub hodierno edita ad assumendum oralem processum termicum in diem 4. Julii 1842, hora decima matutina pracfixum esse. Ob commorationem supracitatorum conventorum ignotam, corum periculo at Impandia judicialia Advocatus Dominus Christiani cum substitutione Domini Advocati Weigle qua Curator constituient, quocum jurus pracscriptam pro Galicia in Codice judiciario norman partractandum est. Preesens Edictum itaquo admonet ad se insinuandum, - et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradondum, aut sibi alium Advocatum in . tronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea logi conformiter facienda, quae defensioni cauproficua esso videntur; ni fiant, et cauneglecta fnorit, damnum inde enatum pro-Priae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 6. Aprilis 1842.

(1244)Ediktal-Vorladung. (1)Mrc. 423. Bon ber Bertschaft Nawojowa, Sandocer Kreifes, werden die unbefugt abmefenden

militarpflichtigen Individuen, als: Don Nawojowa: 1911. 53. Joseph Wilga.

Leg: DN. 10. Adam Bogdaúski,

Nowawies: 5M. 88. Dapko Sauczak. SM. 84. Ignatz Repela,

Labowa: SN 78. Michel Hoch auser, biemit aufgefordert, binnen 6 Bochen bieramts ju erscheinen, als midrigens dieselben als Retrutirungeflüchtlinge behandelt werden murben.

Dominium Nawojowa am 14ten Upril 1842.

(1273)Ediftal=Vorladung. Mro. 162. Bon Geite bes Deminium Wolkow, Lamberger Rreifes, wird ber Befrutirungsflucht ling Jasko Zetaeny aus Boro. 24, anmit unter ber Strenge bes Wefebes aufgeforbert, binnen 6 Bochen in feine Benmath jurudjufebren, und feine unbefugte Ubmefenbeit ju rechtfertigen.

Wołków ben 21. Upril 1842.

Ediftal=Borladung. (1287)Mro. 64. Bom Dominio Czereinchow, Rolomyjer Rreifes , werben bie militarpflichtigen Luciak Sawka sub Baus-Nto. 5 und Hryhor Tu-Paaneki sub haus. Dro. 121, hiemit aufgefordert, binnen 3 Monaten in ihren Geburtbort jurudjufebren, ober ibre Ubmefenbeit ju rechtfertigen, mibrigens Diefelben als Musmanberer behandelt merben. Dominium Ceoremchow den 18. Upril 1842.

(1239)Ediftal=Borladung. Rro. 238 et 240. Bon Seiten des f. f. Rammergl. Dominium Wisniowa werden nachstebend benannte, fich ohne Borwiffen und Bewilligung der Berrichaft Wisniewa unbefannt wohin entfernte gegenwärtig auf den Uffentplat berufene Individuen, als:

Lorenz Weszka gebürtig von Weglowka S.M. 44, Thomas Grociak dur Rudfehr in thre Benmath nach Weglowka

mit bem Beifage blermit vorgelaben, bag ihnen biegu ein 3 monatticher Sermin eingeraumt wird, und im widrigen Balle nach fructlofer Berftreis dung folder, werden felbe gemöß hoben Borfdrif. ten als Retrutirungeftuchtlinge bebandelt, und fomit ihren ollenfälligen bierlandigen Erbrechtes verluftig erffart merben.

Wisniowa am 31. Mary 1842.

Borladung. (1) (1216)Bom Jaworower Magistrate mer: Mro. 632. den nachstebende Refrutirungeflüchtlinge, als:

Hauf-Mro. 72 Leib Serber, 53 Chaskel Hecht, 112 Berl Dembaum, 310 Thomas Zaprucki, 449 Schmul Marbach. 30 Nusym Domb, 158 Wolf Laner, 240 Josel Widmann, 29 Mordho Strassberg, 29 Juda Abend, 33 Isaac Brand, 48 Mendel Glanz, 58 Boruch Degen, 80 Marcin Irzakiewicz, 10.50 228 Salamen Baum, 228 Elias Baum, 242 Leib Widmann, 256 Jan Iwanowicz, 281 Michał Sawka, ---201 Elias Lityński, 307 Stephan Zinka, -336 Hrynko Laskowski, 310 Joseph Tetrycki, 526 Stephan Sarabay, 45 Fedko Wierzhianiec, \_ ---310 Joseph Zabrucki, -(1)-36 Schmul Dom, 510 Aron Margdorf, 97 Stephan Balanda, 297 Florian Bigall, -18 Dayid Steinbruch, -387 Joseph Klug, 502 Mikolay Wanio, 6 Petro Czop, 25 Fedko Fiala, -25 Abraham Waldmann, 25 Schaja Zwira, 27 Isaac Jelleles, 44 Israel Psachia Schandau,

123 Juda Gerschon Bender,

290 Gervasius Pietrasiewicz,

468 Wawrzyk Wiszniowski,

246 Leib Katz,

288 Manasses Roth ,

346 Jurko Dakura,

44 Jan Stecha,

| 1           | 1          | 1            | 1              | 1      | I            | 1       | 1.  | 1          | 1  | 1  | I           | 1   | 1             | 1         | 1       | 1           | 1            | 1             | 1            | 1             | 1            | 1           | 1                                       | 1          | 1           |            |                 | A     |              | 1           | 1            | 1            | 1           | 1     | 11           | 1           | 1           | 1       | 1             |              |              | 1               | 1           | 1            | 1             |    | 1           |               | 1             | 1            | 1            | aus-Mr      |
|-------------|------------|--------------|----------------|--------|--------------|---------|-----|------------|----|----|-------------|-----|---------------|-----------|---------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|-------------|---------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|----|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ı           | ï          | 1            | 1              | 1      | 1            | 1       | 1   | 1          | 1  | I  | I           | 1   | 1             | 1         | 1       | 1           | П            |               |              | I             | 1            | 1           | 1                                       | 1          | 1.          | 1          | I,              | 1     | 1            | 1           | 1            | 1            | 1           | 1     | 1            | 1           | 1           | 1       | 1             | 1            | 1            | 1               | 1           | 1            | 1             | 1  | 1           |               | 1             | 1            | 1            | nro         |
| 233         | 219        | 247          | 273            | 33     | 5            | 486     | 427 | 123        | 37 | 36 | 223         | 150 | 112           | 92        | 49      | 36          | 49           | 27            | 202          | 2000          | 573          | 212         | 69                                      | 195        | 135         | 120        | 97              | 50    | 0/0          | HOE H       | 140          | 481          | 448         | 346   | 311          | OUL         | 65          | 85      | 218           | 176          | 140          | 129             | 362         | 120          | 36            | 30 | 385         | 463           | 431           | 41           | 91           | 180         |
| Mordko Foye | Jonas Neub | Aron Elias F | Paul Martynowi | Gersch | Panko Chomil | Jacko S | -   | Chaim Frie | -  | 70 | Benjamin Le | -   | Stach Balicz, | Anton Ber | -       | Aron Schija | Markus Felse | Marika Gitter | Moses Bultz. | Samuel Streit | Stephan Masi | Mendel Main | Sambor                                  | ann (      | Jan Brytan, | el H       | Michal Balanda, | Reise | Chaim Ajusdo | Mayum Kenci | Samuel Mager | Isaac Harl , | Adam Kroli, | 7     | Jan Rożycki, | Michal Roma | Fedko nucya | n Wolwa | Kopel Seiler, | Moses Apfelb | Leib Scharfm | Jurko nobycz    | Hessen Male | Paul Kalamuu | Simon Feinsir | 0  | Jasko Klug, | Daniel Mielni | Onvazito Jace | Gerschon Hei | Stephan Zapo | Moos Mühlba |
| yer,        | auer,      | ogel,        | owicz,         | and,   | ik,          |         | ×,  | dmann,     | T  |    | ib Weiss,   |     | September 1   |           | Maubar, | Menkes,     | D,           |               |              | feld          | tzer         | 2, ,        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | zechowicz, | The same of | To Control | da              |       | OFF          | cało        | r,           | -            | 1           | owcy. |              | D.          | nda.        | nder,   | 1             | erg,         | esser,       | No. of the last | **          | nacki,       | nger,         |    | The second  | czek,         | nio.          | rbst,        | lito ,       | ch,         |

amto

Bu ericheinen,

als nach fruchtlofem Ber-

belt werden wird.

Jaworow am 31. Mary 1842.

a upl

Diefer

Brift gegen Diefelben

bas Umt geban-

beit bu rechtfertigen,

blemit aufgeforbert, binnen brei Monaten

bier=

```
Haus-Mro.
                                                                     loaac
                                                                                     Moses
         Kisil
 Aren
                  Aron
                         Jacob Scharf
                                leig Maral,
                                           Josei
                                                    David
                                                                             Jacob
                                                             Belb liber
                                                                                               288
                                                                                                       246
                                                                                                               150
                                                                                                                                                   360
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       220
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        220
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        575
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          367
                                                                                                                                                                    240
                                                                                                                                                                                             218
                                                                                                                                                                                                                                                                                           593
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             254
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                207
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 507
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           189
                                                                                                                         109
                                                                                                                                                                            451
                                                                                                                                                                                                                                       139
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            285
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    112
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      253
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               239
                                                                                                                                                                                      247
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            37
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    33
                                                                  Mager
                                                                                                                                                                                                     37
                                                                                                                                                                                                             31
                                                                                                                                                                                                                      27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    42
                                                                                                                                 72
                                                                                                                                          39
                                                                                                                                                                                                                              18
                                                                                                                                                                                                                                                                 85
                                                                                                                                                                                                                                                                                  67
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               33
                                          Weitz,
                                                                                                                                                                                                                                                35
         Mühlbach,
Birnfeld,
                                                                            Mager
                 Leib Binenfeld,
                                                     Anschel
                                                                                       Schweitzer von
                                                                                                                                                                                       User Seiler
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Aron Gitter,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Isaac Brand
                                                                                                                                                          Hersch
                                                                                                                                                                                                                                                        Juda
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Stephan Chomik,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Wasyl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Senko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Jan Cyganko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Fedko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Olexa Leluk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Danko
                                                                                               Josel Schulz,
                                                                                                        Loib
                                                                                                                                                                           Schlome Schlam,
                                                                                                                                                                                                            Elias Apisdorf,
                                                                                                                                                                                                                              Josei
                                                                                                                                                                                                                                                                Olexa Bryndas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Jan Czorny,
                                                                                                                                 Moses
                                                                                                                                                                                                                      David Steinhruch
                                                                                                                                                                                                                                      Maiwij Sajowski
                                                                                                                                                                                                                                                                        Johann Czyżek
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Jan Makovey
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Jacko Fidkalo,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Fischel Dembaum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Michael Chomile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Andryl Lynds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Senko Brylan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Jan Sopron,
                                                                                                                                         dia7
                                                                                                                                                   Jacko
                                                                                                                                                                   Benjamin Elster,
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Emilian Czaykowski
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Andruch Byk,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lorenz Zinurko
                                                                                                               lersch Nord,
                                                                                                                         Lerach
                                                                                                                                                                                     Kellmann
                                                                                                                                                                                                                                                l'etor liamela,
                                                                                                                                                                                                     ankiel
                                                                                                                                      Ziegler,
                                                                                                                                                                                                                                                      Forsteller
                                                                                                        Hoth,
                                                                                                                                                                                                                             Steinbruch
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Duchnicz,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Kyk,
                                                                                                                                 Loib Schnek
                                                                                                                                                 Hayluch,
                                                             fümler:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Fidhalo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Fedalt,
                                                  Serber,
                                                                                                                                                        Strassberg
                                                                                                                        Dembaum,
                                                                                                                                                                                                     Strich,
                                                                                                                                                                                  ogel
                                                                                      Koblow
                                                                   delto
                                                                             detto
```

(1103) Edictum. (1)

Nro. 24188/1841. Per Regiae ac Metropolitanae Urbis Leopolis Magistratum Joanni et Juliannae Forwerg conjugibus de vita et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Josephi et Agnethis Pieczatkie conjugum de praes. 19. Martii 1841 ad N. 6359 et suppletorie insimul cum civitate Leo-Poli de prae. 29. Novembris 1841 ad N. 24183 hic Judicii exporrectum, medio rescluti ddto. 17. Februarii a. c. ad N. 24188 editi, Tabulae civicae ordinatum haberi, ut dictos supplicantes conjuges pro ultimis proprietariis realitatum hic Leopoli sub N. 519, 520, 524, 527, 529 et 530 1/4 sitarum, tum pro dominia utilibus horum fundorum in statu activo, nec non cosdem conjuges Pieczatkie pro propietariis portionum de residuitate Summarum 4000 fl. V. V. et 600 fl. M. C. ut libr. dom. tom. 21 pag. 548 n. 82 on. Henricum Kratter et Josephum Kratter proprie ejus jurisquaesitricem Carolinam de Krattery Sacher respicientium, in statu activo Summarum harum intabulet. - Quia vero initio fati conjuges Forwerg de vita et domicilio aunt, hinc D. Advocatus Weigle cum substitutione D. Advocati Barton ipsis pro Curatore constituitur, eidemque supra provocata resolutio intimatur. - De quo iidem hisce informantur.

Leopoli die 17. Februarii 1842.

(1196)Edictum. Nro. 4748, Caes. Reg. in Regnis Galiciae ot Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolieuse absentibus et de domicilio ignotis Victoriae de Com. Potockie Duniaowa, Leoni Com. Potocki, Ludovicae de Com. Potockie Com. Dzieduszycka, Josephac Stanislavac Ludovicae trinom. Com. Potocka minorenni in assistentia matris ac tutricis D. Mariannae de Gorskie Com. Potocka tum ipsimet Josephue Stanislavae Ludovicae trinom. Com. Potocka nefors jam majorenni, tandem Thomae et Elisabethi de Cisowskie Bronickie sorumque nefors deniortuorum haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Andreae Zieliński contra Fiscum Iteg. et eosdem puncto extabulationis de statu Passivo bonorum Uhryuow et Jamnica attestati buchhalterici dom. 47 pag. 181 n. 2 on. nec non juris advitalitii ad Capitaneatum Halicien-sem n. 6 on. haerentis cum suboneribus, sub praces. 13. Februarii 1842 ad Nrum. 4748 huie Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploraiam esse. - Ob commorationem vero eorum ignotam indicatam, ipsotum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Czajkowski cum substitutione Domini Advocati

Polański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet in termino pro die 20. Junii 1842 hora 10. mat. ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causse prolicua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta Iuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Loopoli die 7. Aprilis 1842.

(1213) Edictum. (1)

Nro. 9089. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absenti, de nomine baptismali et de domicilio ignoto D. Metz anteacto Controllori Cassae circularis Brzezanensis, ejusque nefors demortui haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Ignatii Com. Skarbek sub praes. 23. Martii 1842 ad Nrm. 9089 contra Fiscum Reg. Summo Aerario assistentem et eundem puncto extabalandi de bonis Bursztyn cum attinentiis juris hypothecae ad Summam 1500 Il. titulo cautionis pro Josopho Fenz, Percoptore Cassae Circularis Brzezanensis inscriptam huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero ejusdem huic Judicio ignotam, illius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dolauski cum substitutione Domini Advocati Onyszkiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normani pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 12. Juiii 1842 hora 10. matutina ad contradictorium praelixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficcia esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damuum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Luopoli die 12. Aprilia 1842.

(1189) E d i c t u m. (1) Nro. 7921. Caesareo-Regium in Regnis Ga-

liciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D1). Stanislao et Victoriae conjugibus Faleckie medio praesentis Edicti notum roddit: contra cosdem per D. Feliciannam de Com. Rey Com. Tyszkiewiczowa sub praese 12. Martii 1842 ad Nrum. 7921 hie Judicii actionem pro decernenda extabulatione de bonis Werynia et Klapówka cautionis de damno et ignominia in ordine impetrandae provisorise sequestrationis praedii Podola inscriptee exhibitam, et sub hodierno ad assumendum oralem processum terminum in diem 4. Julii 1842 hora 10. matut. praefixum esse. - Ob commorationem conventorum ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Zminkowski cum substitutione Advocati Blumenfeld qua Curator constitutuitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admionet ad se insinuandum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 6. Aprilis 1842.

(1190) Edictum. (1)

Nro. 8380. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Leoni Com. Potocki, Emmao Strzyżowska, Paulinae Lubieńska, Juliannae Vandae Uruska 2do voto Cahoga et Soverinae Sobańska medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Mathaei Com. Miaczyński de pracs. 16. Martii 1842 Nro. 8380 lisdem nec non curatori massae jacentis Severini Com. Potocki que haeredie Annae Com. Cetner sub una ordinari: ut intra 90 dies doceant, praenotationem documenti super 48 picturis (Tableaux) pro re Annae Principia Lotharingiae natae Cetner apud Ignatium Com. Miaczyński depositis exarati Libr. Instr. 126 pag. 203 n. 6 on. in statu passivo restantis pretii bonorum Załośce cum attin. hacrentem, justificatain esse aut in justificatione pendere, quosecus pranotatio haec delebitur.

Cum autem hic Judicii domicilium illorum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Tustanowski cum substitutione Domini Advocali Weigle iisdem proprio periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Feri Nobilium.

Leopoli die 6. Aprilis 1842.

(1310) Edictal - Citation. (1) Mro. 511. Bon Seiten des f. f. Kuczurmarer Rammeral-Mandatariats werden nachbenannte

auf den Uffentplat im Jahre 1842 berufene aber

nicht erschienene militarpflichtige Individuen vorgeladen, binnen 6 Wochen vom Sage gegenwartiger Citation in der hiesigen Umtekanzelen zu etschenen, widrigens sie als Rekrutirungsflüchtlinge behandelt und angesehen werden, und zwar:

aus Kuczurmare: haus-Niro. 15 Ilie Grazanecki, - - 603 Demeter Taliy, - 630 Stephan Babiak, - 308 Stephan Royal, - 227 Georgi Mintenko. - 607 Stephan Mazaniuk, - 643 Iwon Dugan, - 151 Alexander Gramatowicz aus Woloka: - 11 Rosma Rowal, - 182 Peter Malenki, - - 229 Wasil Nikita, - 93 Wasil Rohowy, - 168 Nikolay Rocza, - 204 Johann Popowicz, - 262 Johann Gudz, - 189 Nikolay Dinkorn, aus Molodia: - 263 Gregor Josip, - 320 Konstantin Bene, aus Czachor: - 65 Wasil Chudima. - 102 Michailo Brendzey. Ruczurmare am 18ten Urril 1842.

(1307) Ankundigung. (1)

Otro. 5392. Bon Seite des Tarnower f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Beräußerung von 3500 Garneh 30 gradigen Brandsweins mit der Zusicherung, daß ter erstandene Brandwein bei einem günstigen Resultate dem Ersteher gegen Etlag des Kaufschillings sogleich ausgefolgt werden kann, in beliebigen Parthien oder auch im Ganzen, zu Kolbuszow auf dem Markte eine Lizitation am 20. May 1842 Vorsmittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Practium fisci beträgt 1166 fl. 20 fr. C. M. Sage: Ein Taufend Einhundert Scchszig Sechs Gulben 20 fr. C. M. und das Babtum 116 fl. 38 fr. C. M.

Tarnow am 18. Upril 1842.

(1274) Ediktal = Vorladung. (1) Nro. 180. Von Seiten des Dominiums Kor-

Diro. 180. Wen Seiten des Domintums Korczyna werden nachstehende, heuer auf den Assenz plaß berusene Individuen, als: Albert Zöstek recta Filip HN. 146, Andreas recta Franz Wojnar HN. 2281231, Antou Ilkowicz HN. 294, Josef Guzik HN. 334, Albert Janik HN. 440. Franz Pelczar HN. 538, Nathan Eichhorn HN. 570, Simche Fabian HN. 574. Mechel Freund HN. 696, Franz Jurazz HN. 707, Michael Tokarski

SN. 760, Andreas Jurasz HN. 12, Franz Pelczar HN. 21, Stanislaus Dalimat HN. 486, Joseph Bargiel HN. 503, Itzig Ritter HN. 408, Anton Weklar HN. 136, Johann Winiarski HN. 237, Abraham Gleicher HN. 336, Israel Spindler HN. 571 und Thomas Ergietowski HN. 2 aus Korczyna, dann Lesko Lewko HN. 149, Daniel Janosz HN. 229 und Olexa Oleniak HN. 222 aus Weglowka mit dem Bedeuten in ihre Heimath einberufen, daß dieselben unter den seste gesehren Strafen binnen 3 Wochen sich hieramis in melden und ihre Ubwesenheit zu rechtsertigen gaben.

Rorczyna am 9. Upril 1842.

(1303) E b i f t. (1)

Mro. 43. Von Seiten der Konskripzions-Obrigskeit Troscianics wielki werden die militarpstichtisgen Individuen: Woyciech Pultorak HN. 117, Szymon Trybulak HN. 73, Mikoła Droza HN. 83, Matheus Drozd HN. 68, Stanislaus Grontowski HN. 112, Tomko Zarwański HN. 64, aufgefordert, binnen 6 Wochen hieramts zu erscheinen, und ihre Ubwesenheit zu rechtsertigen, wis drigens gegen dieselben nach den bestehenden Konsstripzions- und Auswanderungs Worschriften das Amt gehandelt werden müßte.

Troscianiec wielki am 24. Mary 1842.

(1288) Borladung. (1)
Mro. 673. Vom k.k. Winnifer Kam. WirthschaftsUmte wird Iwan Coorny aus Podberesce HN.
65, Zacharias Czayka HN. 21. Hrynko Czayka
HN. 21, Seko Szweda HN. 57, Martin Jüger
aus Winniki HN. 36 und Karl Petry aus Weinberg HN. 41 zur Rückehr in seinen Geburtsort
binnen 6 Wochen hiemit vorgeladen.

Vom f. f. Kaal. Wirthschafts-Umte.

Winniki am 20. Upril 1842.

Nro. 507. Wom Magistrate der Stadt Przeworsk werden nachstehende zur Ussentsellung ausgewiesene Militärpslichtigen aufgesordert binnen 6 Bochen dieramts zu erscheinen und ihrer Misitärpslicht zu entsprechen, widrigens dieselben als Retrutirungsstüchtlinge werden behandelt werden, als: Carl Koucowicz HN. 303, Raphael Silhermaun M. 27, Nicolaus Drag HN. 5, Leib Glücksmann HN. 78, Isaac Rösten HN. 21, Franz Sobezak HN. 302 und Valentin Mazurek HN. 96. Przeworsk den 14. Upril 1842.

(1291) Lizitaziones-Ankundigung. (1)
Mro. 2269. Bon Seite des Samborer f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Uiberlassung der Aussuhrung des mit hohen Gub.

Defret vom 4. Februar 1842 3. 4545 genehmige ten Baues eines lat. Pfarrwohnhauses in der Stadt Starasol aus harten Materialien, welcher sammt Baustoffen, wovon ein Theil in Natura beigegeben werden, auf 2567 fl. 172/4 fr. voranschlagt ist, eine Lizitazion am 18ten Mai 1842 in der Kreisamtskanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Dom Fistalpreise werden 10 050 als Vadium

bestimmt.

Die weiteren Lizitazions = Bedingnise werden am gedachten Lizitazionstage hierorts bekannt gesgeben werden.

Sambor am 12. Upril 1842.

(1220) Rundmachung. (1)

Nro. 1440/1842. Bom f. gaf. Merkantils und Wechfelgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß die Jaroslauer Handelkleute Selig Marienberg und Jarael Rosengarton die Handlung aufgegeben, und das Handlugsbefugniß zurückgelegt haben, und daß in Folge dessen die Handlungsfirma in dem Firmasouche gelöscht wurde.

Lemberg am 10ten Mary 1842.

(1064) E d i c t u m. (1)

Nro. 2797/1842. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Josepho Schotter, aut hoc demortuo, ejus haeredibus de nomine, vita et domicilio ignolis notum redditur, quod contra ipsos Josephus Weber actionem intuitu decernendae extabulationis Summae 150 fl. pro re Josephi Schotter Libr. dom. 17. pag. 201. n. 1 on. praenotaiae, de realitate sub Nro. 151/150 2/4 Leopoli sitae, in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et

opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit cerum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur: visum est curatorem eis dare, qui personam corum gorat, corum periculo et sumptu Advocatum Dominum Dolański cum substitutione Domini Advocati Polanski, quicum actio in Judicium delata, juxta normain Codicis judiciarii deducetur et definietur. -Qua propter praesenti Edicto Josephus Schotter aut ejus haeredes admonentur, ut justo tempore aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradaut, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causao suao proficua sibi esse videantur, ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enutum sibi ipsi imputabunt.

Ex Consilio reg. Magistratus. Leopoli die 17. Martii 1842.

## Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 26go Kwietnia 1842.

Rreisschreiben des f. t. galigischen Landesguberniums.

Miro. 15265. Wie fich ben Realiftrung der Beamten-Rauzionen Behufs der Einbringung von Erfagen zu be-

nehmen sep.

Seine Majestat haben über die allerunterthanigst gestellte Unfrage, wie sich bei Realistrung ber Beamten-Rauzion Behufe der Einbringung von Erfagen zu benehmen sey, nachstehende Ullerhöchste Enischließung vom 11ten Dezember 1841 herab-

gelangen ju laffen gerubt :

Bur Realistrung der von Staats und Fonds-"beamten, bann von städtischen, und ftandischen »Beamten eingelegten Raugionen, welche in öffent= Dlichen Fondsobligazionen oder in Unlagen bei »dem Staatsschulden-Tilgungsfonde bestehen, ift, sobald die Erfappflicht des Beamten, durch eine, feiner weiteren Berufung unterliegende admini-Mrative Entscheidung ausgesprochen ift, ein wei-»teres Erkenntniß einer Gerichtsbeborbe nicht ersforderlich, fondern as ift ohne weitere Bergoges rung nach dem Softammer Detrete vom 15ten Mugust 1820, deffen Inhalt aus der Beilage ./ "zu erfeben ift, ober nach Berichiedenheit der Falle vin anderer angemeffener Weise mit ber Verväußerung vorzugeben, immer aber auch auf die pubrigen, etwa auf der Obligation haftenden Gi-»genthume- und Pfandrechte bie geborige Rudssicht ju nehmen -

Diefe allerhochfte Entschließung wird im Grunte boben Soffanglepdefretes vom oten Februar 1842. Babl 2616 jur allgemeinen Kenntniß ge-

bracht.

Eemberg am 12ten Mary 1842.

(1198)

Jak należy postępować w realizowaniu kaucyj
urzędników w celu odebrania należących
od nich skarbowi zwrotów.

Na uczynione najuniżeniej zapytanie, jak należy sobie postąpić w realizowaniu kaucyj urzędników w celu odebrania należących od nich skarbowi zwrotów, raczył Najjaśniejszy Pan wydać następującą uchwałę z dnia 11go Gru-

dnia 1841:

vl)o realizowania danych przez skarbowych i »funduszowych, tudzież miejskich i stanowych »urzedników kaucyj, składających się z obliga-»cyj funduszu publicznego, albo umieszczo-»nych na prowizyi w funduszu do umorzenia »dlugu Stanu, niepotrzeba dalszej decyzyi in-»stancyi sadowniczej, skoro tylko wyrokiem ad-»ministracyjnym, niepodpadającym daiszemu po-"wo!ywaniu się, uznano urzędnika obowiązanym vdo zwrotu, lecz należy sobie niezwłocznie po-"dług załączonego tutej .f. dektetu Kamery nadwornej z dnia 15. Sierpnia 1820, lub też we-"dług okoliczności ipnym stosownym sposobem przy sprzedaży postąpić, ale oraz zawsze mieć »należyty wzglad na inne, na obligacyi ciążące »prawa własności lub zastawu. «

Te najwyższa uchwałe podaje się w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 6go Lutego 1842 do liczby 2616, do powszechnej wiadomości.

We Lwowie dnia 12. Marca 1842.

Ferdinand Ergherzog von Defterreich - Efte, Civils und Militar-General-Gouverneur.

Franz Frenherr Krieg von hochfelden, Gubernial-Prasident. Alois Ritter von Stutterbeim, hofrath. Wilhelm Reigenheim, Gubernialratb.

.f. Nro. 34589-2643.

Da bieber mehrere Kreditskassen über Unmelben der Staatsschulden-Tilgungssonds-Hauptkasse die Bormerkung der börsemäßig einzulösenden, auf bestimmte Namen lautenden Obligazionen als Eigenthum der Tilgungssonds-Hauptkasse und die Berabsolgung der rücktändigen Interessen aus dem Grunde verweigert haben, weil dieselben nicht mit den gehörigen Gessonen der Gigenthümer an die eben genannte Kasse versehen maren; so wird zur Beseitigung dieses gegründeten Unstandes versuch der Unstandes versuch der Gigentlandes versuch genannte Kasse gegründeten Unstandes versuch der Gigentlandes versuch der Gigentlandes versuch genannte gegründeten Unstandes versuch der Gigentlandes ve

./ 34589-2643.

Ponieważ dotychczas kilka kas kredytowych na zgłoszenie się głównej kasy funduszu do umorzenia długu Stanu, prenotecyję zwyczajnym na giełdzie sposobem wykupić się mających i na pewne imie opiewających obligacyj na własność głównej kasy funduszu do utworzenia długu Stanu i wypłatę prowizyj zaległych z tego powodu odmówita, iż nie posiadały należytych cesyj właścicielów na rzecz wymierionej dopiero kasy; więc dła uchylenia tej słosznej trudności roz-

ordnet, daß funftig auf allen jenen Obligazionen, welche jur Berichtigung von Forderungen des Ulerare borfemaßig eingelofet werben follen, und auf bestimmte Damen lauten, bevor fle ju Diefem Enbe bieber vorgelegt werden, von dem jeweiligen Eigenthumer berfelben ober im Bermeigerungsfalle von jener Beborde, welche wegen Bereinbringung des Erfages bieben einzuschreiten bat, die geborige Ceffion an die Tilgungs fonds-Sauptraffe jum Bebufe der borfemaßigen Ginlofung ordnungsmäßig anzu-

Gerner wird jur Erleichterung ber Umtebanblung ber Tilgungsfonds- hauptkaffe und jur ichnelleren Beforderung des Ginlofungs. Wefchaftes überbaupt angeordnet, daß jede Beborde, welche eine Obligazion ju diesem Ende hieber vorlegt, ihrem Einschreiten jugleich ein Certififat ber betreffenten Kreditskaffe über ben Intereffen-Musiland von Der Obligazion anzuschließen bat. Die galizische Rreditskaffe ift bemnach anzuweisen, Die mit ber geborigen Ceffion versehenen Obligazionen über Unmelben der Staatsschulden . Tilgungsfonds: Saupkoffe jum Bebufe ber borfemaßigen Ginlofung als Gigenthum derfelben vorzumerken, Die gedachten Intereffen-Uusstands. Certififate aber auf Berlangen der betreffenden Beborden jedesmal obne Verzug auszufertigen.

Von dieser letteren Unordnung ift auch die Rredits . Ubtheilung des Provinzial . Kammeral-Bahlamte rudfichtlich ber dabin jur Berginfung überwiesenen Hofkammer- und Banko = Obligazio-

nen in die Kenninis ju fegen.

Wien am 15ten August 1820.

Ulro. 1859 Pracs.

Ueber die Behandlung der am 1ten März 1842 in der Gerie 380 mit einem Drittel der Capitalssumme verlosten Uerarial-Obligationen der Stande von Schlessen zu Vier Percent, und der in derselben Gerie verlosten Merarial-Oblis gationen der Stände von Desterreich ob der Enns zu Drei und Ginhalb Percent.

In Folge eines Defretes der f. f. allgemeinen Boftammer vom 4ten Diefes Monats Babl 4421 P. P. wird, mit Beziehung auf Das Kreisschreiben Dom 29. November 1829 Zahl 8345 bekannt gemast, baß die am 1. Marg 1842 in der Gerie 380 verlosten ständischen Merarial Dbligationen, und war die vierpercentige schiesisch = ständische Merarial = Obligation Lit. D. 7. Mro. 8118. mit einem Drittel der Capitals-Summe, und die drei und einhalb percentigen obderennsisch = ständischen Aerarial-Obligationen Nro. 16965 bis einschließig Mro. 25450, mit ben vollen Capitale - Betragen, nach ben Bestimmungen bes allerhochften Patentes bom 21. Mary 1818 gegen neue mit Bier und

porządza się, ażeby na przyszłość na wszystkich owych obligacyjach, które na zaspokojenie pretensyj skarbu zwyczajnym na giełdzie sposobem wykupione być maja, a na pewne imie opićwaja, przed podaniem ich do Kamery nadwornéj ówczesny właściciel onéj, albo w razie, gdyby sie tenže wzbraniał, owa instancyja, która dla odebrania zwrotu ma się w to wdać, umieściła jak przynależy właściwa cesyję na rzecz głównej kasy funduszu do umorzenia długu Stanu w celu wykupienia jej zwyczajnym na giełdzie sposobem.

Dla ulatwienia w tem czynności głównej kasy funduszu do umorzenia długu Stanu, i dla przyspieszenia czynności wykupna rozporządza się w ogólności, ażeby każda instancyja, przedkładająca w tym celu Kamerzo nadwornej obligacyje, do odezwy swojej przyłączyła zarazem certyfikat właściwej kasy kredytowej na zaległo od obligacyi prowizyje. Potrzeba więc galicyjskiej kasie kredytowej nakazać, azeby opatrzone należytą cesyją obligacyje za zgloszeniem sie glównéj kasy funduszu do umorzenia długu Stanu w celu wykupienia ich zwyczajnym na giełdzie sposobem jako wlasność onej prenotowała wamiankowane zaś certyfikaty na zaległe prowizyje na zadanie właściwych władz zawsze boz zwioki wydanała.

O tem ostatoiem rozporządzeniu należy też uwiadomić wydział kredytowy prowincyjnego kameralnego Urzedu płatniczego co do obligacyj Kamery nadwornéj i banku przekazanych mu dla wypłaty prowizyj.

Wieden dnia 15go Sierpnia 1820.

(1050)

O postepowaniu z cztéroprocentowa obligacyja skarbowa Stanów szlaskich, dnia 1. Marca 1842 w rzędzie 380 z trzecią częścią sumy kapitalnej wylosowana, tudzież z półczwartaprocentowémi obligacyjami skarbowémi Stanów austryjackieh powyżej Anizy w tymże

rzedzie wylosowanemi.

W skutek dekretu c k. powszechnej liamery nadwornéj z dnia 4go b. m. do liczby 1421 P. P. i zodniesieniem się do okolnika z dnia 29go Listopada 1829, do liczby 8345, czyni się wiadomo, že wylosowane dnia 1go Marca 1842 w rzedzie 380 stanowe obligacyje skarbowe. mianowicie cztéroprocentowa obligacyja skarbowa Stanow szlaskich Lit. D. 7. Ner. 8118 w trzeciej części sumy kapitalnej i półczwarta procentowe obligacyje skarbowe Stanow Austryjackich powyżej Anizy Nor. 16965 aż włącznie do Nru. 25450 w całkowitej sumie kapitalnej wymieniane będą podług najwyższego Patentu z dnia 21go Marca 1818 na nowo, po cztéry mit Drei und Einhalb Percent in Conventions. Munge pergineliche Staateschuldenverschreibungen przynoszące zapisy długu Stanu. umgewechfelt merten.

Lemberg am 15. Mary 1842.

Lwów dnia 15. Marca 1842.

Kerdinand Erzberzog von Desterreich. Efte,

Civil= und Militar . General = Gouverneur.

Frang Frepherr Rrieg von Sochfelden, Gubernial - Prafident. Alois Ritter von Stutterbeim, Sofratb.

Wilhelm Reigenbeim, Bubernialrath.

Mro. 18097.

Wegen Errichtung einer Weg- und Brudenmauthstation in Kotzmann.

In Bemaßbeit des boben Soffammerdefretes vom 27. December 1841 3. 22-7 wird zwischen Zaleszczyk und Mamajestie in Kotzmann, Bukowinaer Kreifes, eine Wegmauthstation nach der dritten Tarifsklaffe für drep Meilen, und eine

Brückenmauthstation nach der ersten Tarifeklasse errichtet werben.

Dieses wird zur allgemeinen Kenntnis mit bem Bemerken gebracht, daß die Einhebung diefer Beg- und Brudenmauthgebühren mit dem Iten May 1842 beginnen wird.

Lemberg am 7ten Upril 1842.

(1256)

Ustanowienie stacyi do pobiérania drogowego i mostowego w Kotzmannie.

i półczwarta od sta w monecie konwencyjnej

Stesownie do dekretu wysokiej Kamery nadwornéj z dnia 27. Grudnia 1841, do l. 22-7 zaprowadzona będzie między Zaleszczykami i Mamajestie, w Kotzmannie, w cyrkule Bukowińskim, stacyja myta drogowego podług irzeciej klasy taryfy, i stacyja mostowego podług pierwszej klasy taryfy.

Co się do publicznej wiadomości z ta uwaga podaje, že pobór tego drogowego i mostowego

zacznie się dnia 1. Maja 1842.

Lwów dnia 7. Kwietnia 1842.

Kerdinand Erzherzog von Desterreich. Efte, Civil- und Militar - Beneral - Bouverneur.

Frang Freyherr Krieg von Sochfelden, Gubernial - Prafident. Alois Ritter von Stutterbeim, Hofrath.

Joseph Ritter von Bobowski, Buberniafrath.

Ronfurs (2)(11118)

ber f. f. galizischen Rammeral- Befällen-Verwaltung.

Dro. 10825. Bey ber f. f. Slammeral=Begirf6. Berwaltung in Jaroslau ift die Stelle des Begirts-Borftebers mit dem Titel und Range eines f. f. Kammeral-Rathes und dem Gehalte jährlither 1400 fi. R. Di. in Erledigung gelangt.

Bur Besehung dieser, oder im Falle einer Uiberfegung, jur Besetzung einer Bezirks = Vorstehersstelle bei einer anderen bierlandigen Bezirks-Bermaltung mit gleichem Range und Gehalte wird der Konfurs bis 5ten Man 1842 eröffnet.

Diejenigen, welche fich um eine ber obigen Stellen bewerben wollen, haben ihre mit der Nach.

(1257) Lixitazions-Ankundiauna (2)

Mro. 2396. Um 29ten Upril 1842 Vormittags 9 Uhr wird in der Sanoker f. Kreisamtefangelen die Ligitazion wegen Berftellung einer Todtenkammer und einiger Wirthschafts - Gebaude ben ber Przedeielnicer g. f. Pfarre abgehalten werden.

Der & Skalpreis beträgt 2528 fl. 2 214 fr. K. M., wovon das 10perzentige Reugeld mit 252 fl. 49 fr. R. M. ju erlegen fevn wirb.

weifung über die zurückgelegten Studien, erworbenen hoheren Gefalls- und Geschaftstenniniße, dann die bisher geleisteten Dienste verfepenen Gefuche im porgeschriebenen Dienstwege bei der f. f. Kam. meral-Gefallen-Berwaltung in Lemberg binnen bes obigen Konkurstermines einzubringen, und darin jugleich anzugeben, ob und in welchem Grade fle mit einem Beamten der f. f. Rammeral-Gefällen=Verwaltung oder einer der hierlandigen k. k. Bezirks - Verwaltungen verwandt oder verichmägert find.

Muf Besuche welche mit den, die obigen Erfordernisse nachweisenden Dokumenten in Original ober in beglaubigten Ubschriften nicht verfeben

find, wird feine Rudficht genommen.

Lemberg am 4ten Upril 1842.

Sollte der erfte Ligitazionstermin fruchtlos verstreichen, so wird am 4ten eine zwerte, und am 11ten May 1842 eine 3te Berhandlung erneuert werben.

Lizitazionelustige merben mit dem erforderlichen Reugelde verfeben, ju diefer Verhandlung vorgelaven.

Sanok am 2ten Upril 1842.

(1230) Ronfurs (1)

ber f. f. galigischen Kammeral - Gefallen-

Mro. 10670. Bur Befegung ber Mandatars. flelle auf den Religionsfondsberrschaften Uszow und Trzeiana Bochviaer Kreifes, womit die Ausubung des Polizeprichteramtes und der Steuereinhebung verbunden ift, mit bem Jahresgehalte von 400 fl.K. M., freper Wohnung, brey 3och Barten- und Wiefengrundes, 100 fl. nebft zwen 300 1068 233 O.fift. Wiesengrund gur Unterhaltung der Dienstpferde , und 8 nied. oftr. Rlafter Brennholy, ober in Ermanglung ber Grunoftude und des Brennholzes in der vorschriftsmäßigen Gelbreluizion tiefer Emolumente, gegen Leiftung einer dem Jahresgehalte gleichfommenden baaren, over auf einer Realhipothek pragmatikalisch sicher-Restellten Dienst-Kaugion vor dem Dienstantritte, bis 15ten May 1842 eröffnet.

Die Bewerber um Diefe Stelle, haben fich uber ibr Lebensalter, Die Fabigfeit jur Leiftung jener

(1070) Ronfurs (1)

ber f. f. galig. Ram Befallen-Berwaltung.

Mro. 245 Pr. Bei dem k. k. Zoll- und Dreißigst- Bolletartenamte in Szulin ift die Bolletantenstelle mit dem Gehalte jährlicher 200 fl. C. M., dem Genuße einer freien Wohnung und dem 10 010 Bezuge von der Zoll- und Jogk- Einnahme, so wie der Verpflichtung zur Leistung einer Kauzion von Fünfzig Guiden E. M. provisorisch zu besetzen.

Die Bewerber um diese Stellen haben ihre mit ber Nachweisung über die zurückgelegten Studien, über die bisher geleisteten Dienste, über ihre Kenntnise der Zall- und 30gst-Manipulation, des Kassaund Rechnungswesens, der deutschen und polnis schen, oder einer andern flavischen Sprache, und über ihre tadellose Sittlichkeit zu belegenden Ge-

## (1272) Ronfurs-Musschreibung. (1)

Nrc. 2059. Bei dem k. k. Post-Inspektorate zu Podgorze in die kontrollirende Offizialsstelle mit 600 fl. Gebalt gegen Erlag einer gleichen Dienskauzion in Erledigung gekommen, und es wird zur Wiederbeschung derselben der Konkurd bis 45ten May d. J. mit dem Beisate eröffnet,

### (1305) Ediktal-Vorladung. (1)

Mittelft welcher ber Refrutirungspflichtige aus Sknitow Lemberger Kreifes Hryako Hamon 39.

(1280) Kundmachung. (1)
Mro. app. 7302/1842. In Gemasheit einer a. b. Unerdnung wird ber unterm 29. Mar, b. 3. 3.

Kauzion, die zurückgelegten Studien, die bisher gesteisteten Dienste, ihre tadelfreye Moralität, die Kenninis der deutschen und polnischen, oder einer andern slavischen Sprache; endlich über die Erstangung der Wahlfabigkeitsbekrete für die Mandatars und Polizeprichtersstelle glaubwürdig auszuweisen, und ihre Gesuche, in welchen besonders zu bemerken ist, ob, in welchem Grade der Bittssteller mit einem oder dem anderen der hierlandigen Kammeral-Beamten verwandt oder verschwägert ist, im vorgeschriebenen Dienstwege vor Ubstauf dos obigen Termines bep der k. k. Kammeral-Bezirks. Verwastung in Tarnow einzubringen.

Sollte durch die Uibersehung ober Besorderung eines Kammeral, Mandatars auf die ermante Mandatars auf die ermante Mandatars-Stelle eine andere pierlandige Mandatarssstelle mit demselben, oder einem geringeren Gehalte in Erledigung fommen, so wird dieselbe zugleich beseht werden, daher der gegenwärtige Konfurs unter gleichen Bedingungen auch für

diese gilt.

Lemberg am 31ten Mary 1842.

suche, bis 10ten Mai 1842 bei der k. k. Kam. Bezirke-Verwaltung in Sandec im vorgeschriebes nen Dienstwege einzubringen, und in diesem Gegluche zugleich anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit einem oder dem anderen Beamten der k. k. Kammeral = Bezirks = Verwaltung izu Sandec oder eines im dortigen Bezirke befindlichen Boll= und 30gst- Umtes verwandt oder verschwägert seien. Zugleich haben sich die Bewerber glaubwürdig auszuweisen, daß sie im Stande sind, die oben erwähnte Kauzion vor Ublegung des Diensteides zu leisten.

Auf jene Gesuche, benen die Nachwelfungen über die angeführten Erfordernisse, in der Urschrift over in beglaubigten Abschriften nicht beiliegen, wird keine Rudficht genommen werden.

Lemberg am 26. Mary 1842.

daß die Bewerber ihre dieffälligen Gesuche unter Nachweisung des Ultere, der zuruckgelegten Sinstein, dann der bieherigen Verwendung, Sprache und soustigen Kenntnisse innerhalb der obigen Frist bei dieser Oberpost-Verwaltung im geeigneten Wege einzubringen haben.

Won der f. f. galig. Oberpost-Verwaltung.

Lemberg am 20ten Upril 1842.

78 in feine Beimath binnen 3 Monaten jurudju= fehren aufgefordert wird, widrigens gegen ihn das 21mt nach Vorschrift gehandelt werden wird.

Sknilow am 22. Upril 1842.

5866 für eine Kriminal-Rathsstelle in Czerpowitz, ausgeschriebene Konkurs hiemit abgerufen.

Lemberg ben 21ten Upril 1842.

(967) Ronturs - Musschreibung. (3)
Mro. 13995. Bur Besetzung ber Dienstiellen, welche bei den k. k. Kreiskassen und dem k. k. Kaal. u. Provinzial-Pauptzahlamte in Galizien, bis Ende Dezember d. J. in Erledigung kommen werden, wird der gewöhnliche periodische Konkurs bis zum Schluße d. J. ausgeschrieben. Diese Stellen sind:

A) Bei den f. f. Rreiskaffen.

1) Der Posten eines Kreiskassiers mit einem Jahresgehalte von 800 fl. C. M. und der Berbindlich= keit zum Erlage einer Kaution von 1500 flr. E. M. baar oder fibeiussorisch.

2) Der Posten eines Kontrollors mit einer Besfoldung von 700 ftr. E. M. und der Verpflichtung aur Erlegung einer Kaution von 800 ftr. E. M.

baar oder fibejufforisch.

3) Die Posten eines Umtsschreibers erster Classe mit einem Gehalte von 400 fl. EM. und eines Umtsschreibers zwepter Classe mit einem Gehalte von 350 fl. E M., in ersterer Dienstaubegorie mit der Berspflichtung zur Beibringung einer Caution von 800 fl. E. M. baar oder sidejussorisch, für den Fall einer provisorischen Kontrollesubrung zurch längere Beit, oder wenn es auch bei einer turzeren Dauer besondere Verhaltnisse erfordern.

B) Bei dem f. f. Raal. und Proving. Bauptzablamte die Stellen:

a) von Kassaoffizieren in den Behaltselassen von 700 fl., 600 fl., und 500 fl. C. un.,

b) von Umteschreibern in ben Behatteflaffen ju

450 fir. und 400 fl. C. Wl. und

o) von Ufgestiften mit einer Befoldung japrlicher 300 fl. C. M., alle diese Dieuftkellen ohne

Raugionsleiftung.

Bewerber um folche Raffebedienstungen, bei deren Befehung vor allem auf die Unterbringung ber dazu geeigneten Quieszenten, besoniers von Staate und Fondegutern Bedacht genommen merden wird, haben die diesfalligen, mit den Beweisen uber ihre Unfpruche und Gigenschaften , dann intbefondere über die erforderlichen Sprachfenntniffe, worunter namentlich der poinischen, oder ooch einer flamischen Sprache, dann in so ferne sie schon bei ci= nem öffentlichen Umte in Bermendung fleben, mit vollftandig ausgefüllten Qualifikations = Sabellen belegten Befuche, mittelft ihrer vorgejesten Beborden und lemter einzureichen, wobei insbefondere Diejenigen, welche fich noch in keiner öffentlichen ftabilen Unftellung befinden, oder aber nech nicht bei einer landesfurftlichen Raffe flabil dienen und gedient baben, auf die, auch in öffentlichen Blattern bekannt gemachte Mormalvorschrift vom 3ten Geptember 1819 Bahl 37344 über die zu ersten Unftellungen im landesfürftlichen Kaffadienfte, vor= gezeichneten Erforderniffe, bann, auf die in bem Kreisschreiben vom 21ten July 1826 3. 43296 vorgeschriebene Nachweisung der bisherigen Befcaft'gung, und ihres ganzen Lebenswandels,

endlich alle Bewerber auf den Umftand aufmerts fam gemacht werden, daß sie in ihren Gesuchen genau diejenigen Beamten der galizischen Kreib-Kassen, und des Caal. und Prov. Sauptzahlamtes anzugeben haben, mit welchen sie verwandt oder

verschwägert sind.

Bei denienigen mirklichen Quieszenten, welche mabrend ihrer fruberen aftiven Dienftleiftung bereit Raffen geführt, ober andere mit Geldverrechnung ver' bundene Poften verfeben, mithin bereits praftifche Beweise ihrer Kenntnife im Raffe= und Rechnungsfache abgelegt baben, wird, wenn fie fich bieruber, dann über die Fabigfeit jur Leiftung der Raution, und über die erforderliche Sprachkenntniß auszuweisen vermögen, in Folge befiebender Unordnung der hohen k. t. allgemeinen Hofkammer die normalmäßig bei erften Unftellungen im Raffadienfte, vorgeschriebene Prufung aus dem Raffa - und Rechnungsfache, und ten Ubgang an den vorge= fdriebenen Opmnaffalftublen, bann an bem Gtudium der Berrechnungefunde nach Umftanden nach. gefeben merden. Uibrigens muffen aus dem Raffa= und Rechnungefache bereits geprufte, und in ber Prufung gut bestandene Randidaten, bei benen feit der letten mit gutem Erfolge abgelegten Prufung bis ju dem Beitpunkte der erfolgten Erledigung Desjenigen Dienftplages, um deffen Befegung es fic bantelt, fcon ein Jahr verstrichen ift, Die Drufung erneuern, doch baben bie bei einer Befallstaffe gut bestandenen Prufungen aus dem Raffamanipulagi= ond= und Rechnungsfache auch jur Erlangung einer erften Unftellung bei Caal. Raffen nach der Beftim= mung der b. f. f. allgemeinen hoffammer vom 2. Mar, 1836 Zibl 9003 vollkommene Giltigkeit. — Gudlich haben die Bewerber um erfte Unftellungen bei dem f. f. Prov. hauptgablamte ober bei ben Rreisfaffen fich auch mit dem Beugniffe über Die mit gutem Erfola abgelegte Prufung aus der Berred. nungstunde auszuweifen.

Ferner wird, um allen Bogerungen bes Cautions. leiftungen vorzubeugen, für alle Bewerber um Kaffaanstellungen in Folge des Dekreres der boben f. f. allgemeinen Hoftammer vom 4ten . August 1837 Babl 29053 jur Bedingung gefebt, baß in den Besuchen bestimmt angegeben und verfi= dert werden muffe, daß bie Bewerber bie nach ber allerhöchsten Entschließung vom i 8ten Rebrugr 1837 in Convenziones Dlunge ju leiftente erforters liche Rauzion baar oder hypothekarisch wirklich und fogleich zu leisten im Stande fepen, und taß fie dieselte binnen 14 Tagen nach Erhalte tes Dekretes oder der Aufforderung jur Leiftung beibringen merden, daß fle fonach bei baarer Reugione eiftung ben baaren Geldbetrag schon wirklich besigen, und daß fie bei fid jufforischer Cantionsteistung für eine an= nehmbare und anftandstofe Sppothet bereits ge= forgt baben. Bom f. f. gal. Canded Subernitm.

Lemberg am 2. Mary 1842.

(1169) Lizitazione-Unfundigung. (1) Mro. 2778. Bon Geiten ber f. f. Ram. Beg. Berwaltung in Zolkiew wird zur Kenntniß gebracht, das am gien Mai 1842 in dem Umtegebaude derfelben mabrend ben gewöhnlichen Umteftunden jur Berpachtung des dem Religionsfonde in der Kreis. fabt Zotkiew und bem Territorio Winniki gebo. rigen Betranferzeugungs- und Musichanfs = Ent= gelbes auf Die breijabrige Pachtdauer vom iten Juli 1842 bis Ende Juni 2845 eine öffentliche Berfleigerung abgehalten werden wird.

Der Fistalpreis beträgt 1337 fl. 30 fr. fage: Cintausend Dreibundert Dreißig Steben Gulben

Dreißig Rreuger C. DR.

Pachtluftige haben vor dem Beginn der Berfleigerung bas Badium mit 10/100 des Musrufs-Preifes alfo mit dem Betrage von 133 fl. 45 fr. lage : Einhundert Dreifig Drei Bulten Biergig Bunf Kreuber C. M. bei ber Ligitazions-Kommif=

non ju erlegen.

es werden auch schriftlich verflegelte Unbothe angenommen, derlei Unbothe muffen jedoch mit dem Badium belegt , von dem Offerenten unter Ungabe feines Charafteurs, und Wobnortes, und wenn er sich felbst entweder gar nicht oder nur ludisch unterschreiben konnte, auch von zwei schreib. fundigen Beugen, von welchen der eine ben Dlamen, Charafteur und Wohnort des Offerenten

(1075) Konkurs-Ausschreibung- (2) Rro. 590. Bur Befetung einer bei ber f. f. Saline du Wieliczka erledigten f. f. Schichtenmeinen Udjunktenstelle, mit welcher die XI. Diatenklasse, ein Jahredgehalt von 500 fl. C. M., der frepe Salzgenuß nach dem Spsieme mit 15 Pfund jahrlich pr. Familienkopf, bann die Berpflichtung einer vor dem Dienstantritte ju leistenben baaren, ober fidejusorisch fichergestellten Caution son 250 ft. C. M. verbunden ift, mird der Confurs, und im Borructungsfalle unter Ginem auch für eine Brubenmitgehilfenftelle ju Bochnia und eine Grubenmitgehilfenstelle zu Wieliczka, bis 15ten Jung L. 3. ausgeschrieben.

Mit ber erfteren Grubenmitgebilfenftelle ju Bochmia ift die XII. Diatenflaffe, ein Jahresgehalt von 400 fl., freper Salbgenuß nach bem Spfieme mit 15 Pfund jabrlich pr. Familienfopf, Matural= webnung und die Berpflichtung einer por bem Dienstantritte baar ober fibejuforisch fichergestellten Caution pr. 250 fl. C. Dr.; mit der Grubenmitgehilfenftelle ju Wieliczka die XII. Diatentlaffe,

(1054)Dift (3

Rro. 100. Don Geite des Zboczower f. Kreisamtes wird Casimir Ritter v. Kunnszewski, mel-Der in ber Gigenschaft eines Sausiehrers bei dem Perrn Grafen Alexander Cettner mit einem auf

beutsch beiguseben bat, gefertigt fenn, ben bestimmten Preisantrag nicht nur in Biffern, fondern aud in Buchflaben ausgebrudt enthalten, und es darf darin feine Rlaufel enthalten fenn, die mit den Ligitagione-Bedingnifen nicht im vollfommenen Gintlange fteben murbe, vielmehr muß darin bie Erflarung aufgeführt werden, daß fich ber Offerent allen Ligitagions Bedingungen untergiebe.

Die verflegelten ichriftlichen Offerten tonnen por und mabrend ber Ligitagion bem Borftande ber f. f. Zatkiower Ram. Bej. Bermaltung überreicht. und mabrend der Berfteigerung auch dem Ligita= giond-Kommiffar übergeben werden, und fie merden, wenn bei der mundlichen Berfteigerung Diemand mehr biethen will, eröffnet werden.

Bei zwei gang gleichen fdriftlichen Unbothen entscheibet die Loofung, weiche gleich von der Ligitagions. Kommiffion vorgenommen werden murde.

Minderjabrige, Merarial-Rudftanbler, und alle jene, welche fur fich felbft feine gultigen Bertrage fchießen fonnen, find von ber Verfteigerung aus-

genommen.

Die übrigen Pacht-Bedingnisse werden bei der Lizitazion bekannt gemacht, und können auch mitt= fermeile bet ber f. f. Ram. Beg. Berwaltung in Zotkiem ju den gewöhnlichen Umteftunden eingefeben werden.

Zolkiew am 30. Mar; 1842.

der Jahrekgehalt von 300 ff. nehst dem Galabes juge mit 15 Pfund jabrlich pr. Familienfopf verbunden.

Bewerber um die erledigte Schichtenmeifters Mojunkten oder um eine der im Borrudungefalle erledigt werdenben Grubenmitgehilfenstellen baben in ihren mit der Qualififationstabelle belegten und im vorgeschriebenen Dienstwege bei ber pereinten f. f. Galinen- und Galzverschleiß-Udministration einzubringenden Besuchen Die gurudigelegten bergafademischen Studien, ihre bisherige Dienftleiftung, insbesondere ihre Musbildung im Marticheids. Bruben-Manipulations- und Rechnungefache, dann ihren Gefundheiteguftand, Moralitat, Kenntniß der polnischen ober einer andern flavischen Sprache legal oder durch beglaubigte Ubschriften nachzuweisen, endlich anzugeben, ob und in welchem Grade fle mit den Beomten Diefes Oberamte-Bezirkes verwandt oder verschmagert find.

Von der f. f. vereinten Galinen= und Galiverschleiß=Udministrazion.

Wieliczka am 24ten Marz 1842.

ozew.

Nro. 100. C. k. Urzad cyrkułowy Złoczowski powołuje Kaźmierza urodz. Kunaszewskiego, który jako domowy nauczyciel u Hrabiego Alexandra Cettner za paszportem w Czerwcu ble Dauer von sechs Monaten ausgestellten und im Monate Juny 1841 erhaltenen Reisepasse fich nach Reinerz in Preußen begeben bat, aber bis jest in feinen letten Wohnort Podkamion Ztoezower Rreifes nicht jurudgefehrt ift, hiemit aufgefordert, binnen 4 Monaten vom Tage an gerechnet, ale das gegenwartige Edift das erfte Dat in dem Umteblatte der Lemberger Zeitung erfebienen fenn wird, in feine Beimarh jurukfzukeb. ren und fich bei diefem t. Rreisamte in Betreff feiner unbefugten Ubwesenheit zu verantworten, midrigens gegen benfelben bas weitere Berfahren nach dem a. h. Patente vom 24ten Marz 1832 statt finden würde.

Mom f. f. Kreisamte. Złoczow am 1ten April 1842.

1841 na sześć miesięcy wydanym, do Reinerz w Prusiech udał się, ale dotad jeszcze w miejsce ostatniego zamieszkania swojego Podkamien Cyrkulu Złoczowskiego nie powrócił, i nakazuje mu, by w 4 miesiące, licząc od dnia pierwszego umieszczenia pozwu niniejszego w Gazecie Lwowskiej polskiej, do domu powracal, i co do bezprawnej nicobecności u tegoż Urzędu Cyrkułowego zdał sprawe; inaczej przeciwko ujemu dalsze postępowanie podług najwyże szego Patentu z dnia 24. Marca 1832 przedsięwziete bedzie.

Przez c. k. Urzad Cyrkulowy.

W Złoczowie dnia 1. Kwietnia 1842.

# Doniesienia prywalne.

(1248)Podziękowanie publiczne.

(2)

Złożona silnemi i długo trwającemi bolami porodu, wezwalam pomocy Pana Wagnera, chyrurga w micście Kutach, którego znajomości akuszeryi, i zręcznemu władaniu instrumentami, winnam zupelne odzyskanie zdrowia swego, i dziecięcia. -

Nie będąc w stanie wynagrodzić trudów tego szlachetnego męża, mam sobie za najmilszą powinność wraz z moim mężem i uratowanym synkiem złożyć mu tych kilka wyrazów wdzięczności, którą dla niego do zgonu przechowamy.

Kuty, d. 14. kwietnia 1842. Elžbiéta Gadzińska.

Tegorocznego nasienia buraków cukro-(1242)wych kupić można u właściciela domu we Lwowie, przy ubocznej Krakowskiej ulicy, pod liczbą 324, naprzeciw teatru Hr. Skarbka.

Sprzedaż bydła. (1219)

(3)

Na dniu 950 Maja r. b. podezas jarmarku w Jaćmirzu, w obwodzie Sanockim sprzedawać się będzie z Trześniowa (sposobom licytacyi lub z wolnéj reki) 50 sztuk pieknego znacznie poprawnego bydła z rassy galicyjskiej, między którem same młode krowy, jałówki i byki znajdować się będą.

Kapiele w Jazłowcu. (1221)(3)

Kapielo założone przezemnie w roku 1840 w Jazłowcu, kuracyja zimną wodą według metody Pryśnitza, kapiele parne z kuracyją żętyczną na pietsiowe słabości, odwidzane przez licznych obywateli z okolicy i odleglejszych stron, mianowicie zeszlego roku w liczbie 70 osób, i tego roku dnia 15go kawietnia otworzone zostały. Dla lepszej wygody i przyjemności szaucwnych gości powiększono i wyporządzono pomieszkania, stajnie i wozownie, tudzież wydoskonalono tusze różnego rodzaju i temperatury, niemniej i wielkość i wysokość wodospadu i inne pouzebne urządzenia, by życzeniom stanownych gości, pragnących doświadczyć zbawiennych skutków tych kapieli jak najlepiej odpowiedzieć.

praktyczny lekarz kapielowy, akuszer i t. d.

Sprzedaż tryków elektoralnych. (3)

Dobrach Przeworskich dziedzicznych Jo. Xiecia Henryka Łubomirskiego w Cyrkule Rzeszowskim, jest wystawionych do sprzedaży tryków młodych w wieku do 2 1/2 roku, nieużywanych jeszcze do macior, sztuk 80. — Dla uczynienia prawdziwej dogodności, życzącym

nabycia, nader niska stanowi się cena tryka jednego od 45 do 100 ZR. M. K.

W najstynniejszych owczarniach niemieckich, jako to: w Saxonii, Morawie i Szlasku, téj saméj własności i rodn jak owczarni Przeworskiej tryki, musiałyby teraz nie taniej jak od 30 do 60 dukatów być płacone; — uprzedzenia nas tylko wiodą do błędnego mniemania, że albo nie mamy jeszcze w kraju naszym dotychczas udoskonalonych owczarń w dobrach niektórych właścicieli, co nie żałowali i nie żałują dotychczas kosztów na sprowadzenie z pierwszych zastranicznych owczarń tryków czystej krwi elektoralnej płaconych po 100 dukatów i drożej jednego, i podobnego gatunku macior po 6 i 12 dukatów kupowanych; albo tóż, że nebycie tylko za granicą może mieć pewność niezawodności doboru najlepszego; — z tąd na chlubie po kilkadziesiąt dukatów kupowanych tryków w niemieckich owczarniach zasadzamy mylno mniemanie najlepiej dopiętego celu naszych usiłowań.

Owczarnia Przeworskich Dóbr od wielu już lat zyskuje wziętość, stawiącą ją w rzędzie Pierwszych zagranicznych; dowodem nawet tego, są odezwy fabryki sukiennej w Lugdunie, we Francyi, która liczy wełnę Przeworską między wyborną, aświeżo uskuteczniona sprzedaż z przy-Padającej na rok ten strzyży wełny, o którą się trzech kupeów dobijało, deje dowód wziętości

tejże, tymbardziej, że dotąd w kraju omal najlepsza odnosi cenę.

Ktoby sobie życzył "może tu nabyć tryki i z zamianą za maciory wybornej rasy nie starsze

nad lat 5 w odpowiedniej za sztuk więcej macior jednemu trykowi wartości.

Zgłaszanie się może być osobisie lub listowne franco do Administracyi tych dóbr do Prze-

Podziękowanie.

Przyjechawszzy z Jasielskiego Cyrkułu do Lwowa. zachorowałem na zapalenie wnetrzności i na mizorere tak mocną i niebezpieczną, że żadnéj nadziei do uratowania mego życia nie byto; a tem więcej iż pięciu najstawniejszych lekarzy zśmiere nieomylnąc na kilku konsyliach udecydowali. Opurzność najwyższa, za pomocą niezmordowanej, dziennej i nocnej nieustanuej pracy i gorliwości w go. Fr. Ormezowskiego, tutejszego lekarza, potrafiła mię wydobyć z najwiekszego niehezpieczeństwa i śmierci, któren się wyłącznie do uratowania mego życia przyłożył, i któremu niedy nie jestem w stanie za Jego mozolne trudy wywdzięczyć się, temuż składam niniejsze podziękowanie, i niewygasłą wd. ięczność mieć będę do grobu.

Michał de Niewiadomski.

Michał Ostwalt, mosiężnik miejski, (3)

Podaje niniejszém do publicznéj wiadomości, że znicszkanie swoje dawniéj przy niższéj ulicy ormiańskiéj pod Nrm. 335. przeniósł teraz do domu JP. Pacha pod Nr. 132
nownéj publiczności wszystkie artykuły swego wyrobu, jako to: wszystkie rodzaje części majako to: tak surowo, jakoteż i wykończone sikawki od ognia, wszelkie rodzaje potrzeb de pomp,
żelazka do prasowania, podświczniki, okucia mosiężne do bram u domów, jakoteż do drzwi
jak najpilniéj i wszystkie do jego rzemiosła należąco roboty; przyrzekając, że każdemu żądaniu
jak najpilniéj i w jak najkrótszym czasie zadosyć uczynić starać się, będzie, aby mógł wysokie
względy szanownej Publiczności jak dotąd tak i na dalsze czasy pozyskać.

(1254) In Hagelschlag-Versicherungs-Ungelegenheit. (1)

Die unterzeichnete Saupt - Ugentschaft ber f. f. priv. Triefter Azienda Assicuratrico und Des Mailander wechselseitigen Bersicherungs . Bereins gegen Sagelschlag-Schaben, macht hiemit bekannte daß die Bersicherung gegen Sagelschlag-Schaben, um herabgesetzte Pramien, statutenmaßig auch heuer geleistet wird.

Die vielen verheerenden hagelichlag-Schaden im v. J., welche die hoffnung so mancher Landwirthe auf eine segenreiche Ernte zerftorten, mogen den hierlandigen Guterbesigern zu Mahnzeichen dienen, diese Bersicherungs-Unstalt zu benugen, und die Auslagen für eine Pramie nicht zu scheuen, welche im Vergleiche mit dem Unglude eines hagelschlag-Schadens in gar keinem Verhaltniffe stebt.

Dan beliebe fich baber an die unterzeichnete Saupt-Ugentschaft, ober an die in den Rreis- und Landstadten aufgestellten Ugenten dieser Unstalt zu wenden, wo jede Auskunft und Nachweisung mit

aller Bereitwilligfeit ertheilt werden wird.

Lemberg, im Upril 1842.

Georg Benedikt Lewiński, Sauptagent für Galizien.

(1306) Przestroga. (1)
Donlesienie w Gazecie Lwowskiej nrach. 43, 44 i 45 umieszczone, iż Dobra Hłuboczek

mały i Krasnosielce są do sprzedania, jest mylne; gdyż te Dobra są własnością W. W. Kłodni-

ckich, a cześć tylko Krasnosielec, Roznoszyńce z małym przysiołkiem Holodówka mogą być sprzedane, ile własne Wżnej. Petronelli Matkowskiej.

Ogiery do sprzedania. (1)

W Koniuszkach Siemianowskich w obwodzie Samborskim są dwa ogiery zdatne do stada z wolnej ręki do sprzedania, jeden złoto-kasztanowaty w piątym, roku, połszesnastej miary, a drugi brudno kasztanowaty 12 lat mający, miary pietnastej; — obadwa rasy oryjentalnej.

Aparat Galla do sprzedania. (1)

Aparat gorzelniany miedziany Galla z wszelkiem drewnianem potrzebnem do tego urządzeniem — używany tylko przez pięć miesięcy, jest do sprzedania w Sorocku, w Cyrkule Tarnopolskim. — Bliższą wiadomość osiągnąć można w kascelaryi dominikalnej w Sorocku.

(1304) Kapiele siarczane w Zabokrukach. (1)

Ze strony Państwa Żabokruki, w cyrkule Kołomyjskim, zawiadamia się Szanowna Publiczność, iż we wsi Zabokrukach znajdują się kapiele naturalno-siarczane, analizowane przez biegłych w téj sztuce i zalecone przez nich, a od bardzo wielu osób, które ich używali, za skuteczne doświadczone. Przy tém jest i druga woda źródłowa ze skały wychodząca, którą się pije na różne defekta, osobliwie na zatwardzenie i zamulenie żołądka bardzo skuteczna, niemniej na podagrę, reumątyzm, wyrzuty na ciele, jako to: krosty, liszaje i inne, na migrenę i t. d. Także znajdują się tom kapiele parowe; obok tych można używać kapieli zimnych spadowych i kroplistych. Kapiele są pod osobistym zarządem lekarza P. Ignacego Grabowskiego, Doktora medycyny i akuszera dla zaradzenia się, wjakich słabościach kapieli parowych czystych, starczanych lub aromatycznych używać należy. — Miejsce położenia jest zdrowe, romantyczne. — Goście, którzy te kapiele zwidzać zechcą, raczą je wcześnie zamówić.

Skład lwowski wyrobów krajowych (2)

z dóbr Hr. Alfreda Potockiego, w domu Hudetza nro. 19,

otrzymał z fabryki Łancuckiej znaczne transporta wyrobów sukiennych po liardzo zniżonych cenach, jakoto: Sukna średnio-cienkie i ordynaryjne, baje, tyfle, kurty na spodnie, półsukienka damskie, podszewki, kołdry, derki, chusiki damskie, szaliki i t. p., które tak co do taniości jako i gatunku zaleca; oświadczając, że przy wiekszem kupnie rabat przyzwoity odstępuje.